

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



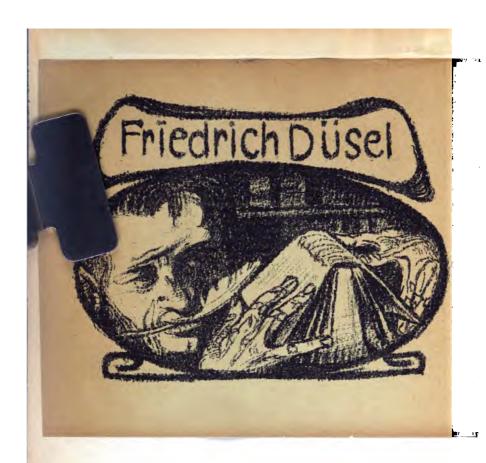

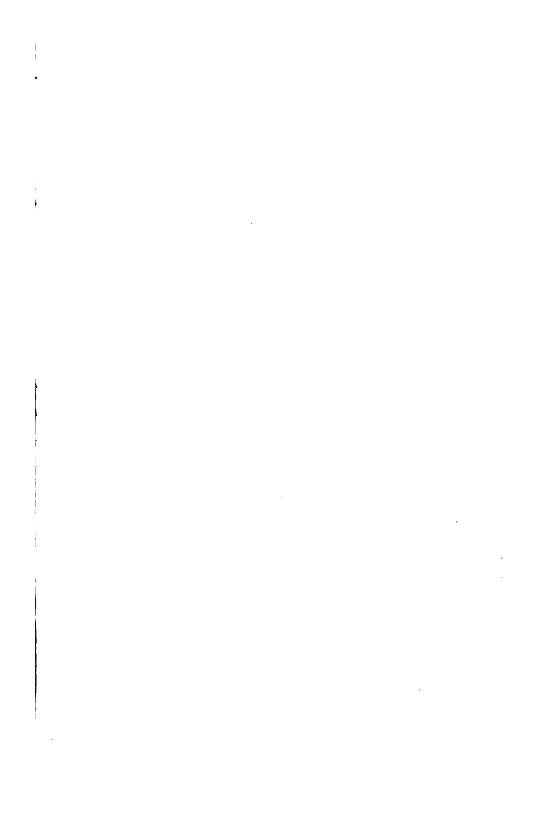



• • . . 

. November 1892.

Trisich disel

# Goethe und die Brüder Grimm.

Don

Reinhold Steig.



~~~<u>~</u>~~

Berlin.

Berlag bon Bilhelm Gerh.
(Besseriche Buchhandlung.)
1892.

9,810  German Feldman 10-16-53 84842

10-21-5311FP

# Fräulein Auguste Grimm

der Cochter Wilhelm Grimm's

zugeeignet.

• 

.

u ber Zeit, wo die Brüder Grimm in das Leben unfres Volkes eingriffen, war Goethe's Herrschaft überall. durchgedrungen und anerkannt. Das gesammte literarische und fünstlerische Streben in Deutschland schien seinem Gebot zu unterstehen. Er war der Stern, zu dem alle empor schauten, ob vielleicht ein Strahl seines Glanzes auf ihre eigne Thätigkeit falle. Das Dasein der Gin= zelnen schien sich zu erhöhen, benen es gelang, sich Goethe's Berson zu nähern. Den Brüdern Grimm ift dieser Bor= zug zu Theil geworden. Fast zwanzig Jahre hindurch ftanden fie mit Goethe in Berkehr, feine Berke verehrten fie als das Söchste, was in deutscher Sprache geschrieben fei. In ben großen Strom ber nationalen Wirksamkeit Goethe's floß auch ihre eigne Lebensarbeit ein. Jacob und Wilhelm hatten sich zur Aufgabe bestimmt, die deutsche Vergangenheit aus dem Dunkel der Jahrhun= berte in das Licht der Gegenwart zu heben. sie beibe für die Literatur zu leiften mächtig waren, Goethe u. b. Brüber Grimm. 1

dasselbe strebte ihr jüngster Bruder Ludwig, der Maler= Radierer, wie durch natürliche Bererbung auf dem Se= biete der Kunst an. Die Spur ihres Wirkens ist in Goethe's Bahnen eingedrückt. Er blieb für alle Zeiten ihre höchste Erinnerung.

### Erstes Capitel.

# Goethe und die deutsche Borzeit.

Goethe's Verkehr mit den Brüdern Grimm wurzelte in demfelben Boden, wie sein eignes Verhältniß zur Volkspoesie und deutschen Vergangenheit.

Boethe mar, nach dem Cultus des classischen Ibealismus, am Beginn unfres Jahrhunderts wieder zu schärferer Betonung beffen gelangt, mas er und Berber in ihrer Jugend gewollt hatten. Offian, Shakespeare, Edda übten damals ihren Einfluß auf die deutsche Literatur und schufen eine neue Art nationalen Empfindens. Rlopftod und seine Anhänger, die Barben und Stalbenfänger, schoffen im erften Gifer über bas Ziel hinaus. Die unvermittelte Einführung des neu fich bietenden Stoffes in die Poesie mußte einer nachhaltigen Wirkung auf die Zeitgenoffen verfehlen. Diesen Irrthum raumte ber historisch ordnende und poetisch nachempfindende Geift Herder's aus dem Wege. Er trug bazu bei, daß bie Bardenwindsbraut endlich vorüberrauschte, und ftellte die Forderung, daß die versunkene Welt des Alterthums, für sich allein mit der Kraft des Künstlers wieder aufge=1 baut werde. Schon als Herder seine Reise gen Westen

antrat, lebte in ihm die Ueberzeugung, daß dasjenige, mas ehedem Edda und Offian ihrer Zeit gewesen maren, für seine Gegenwart die Sammlung alter Bolkslieder, Sagen, Bebrauche leiften mußte. Und als er aus Frankreich zurückkehrend seinen Fuß auf den alten beutschen Boden Strafburgs setzte, pflanzte er diese Lehre dem jungen Goethe in die Seele. Auch das Runftverftand= niß für das "gothische Große" erschloß oder stärkte er ihm. Mit Vorliebe entlieh Herder in seinen damaligen Schriften, wenn er erhabene Schönheit preisen wollte, ben Reichthum seiner Bilber vom gothischen Gewölbe: ber Strafburger Münfter schwebte ihm zumeist babei Ihm war Rembrand ein großer Meister, und por. Goethe zog die holzgeschnitteste Gestalt des männlichen Albrecht Dürer der aufgeschminkten, stillosen Unselb= ständigkeit der modernen Maler vor. hier in Straß= burg also keimten und reiften die Gedanken, mit denen sich Herber und Goethe 1773 in den fliegenden Blättern von Deutscher Art und Kunft über den engen Kreis der Ihrigen hinaus an das deutsche Bublicum mandten, das als ideale Einheit frei von politischer Zerrissenheit gebacht murbe. Herber hatte feiner predigtartigen Er= gießung über die "Deutsche Art" Ossian und die Lieder alter Bölker sowie Shakespeare gleichsam als Tert zu Brunde gelegt; Goethe weckte die "Deutsche Runft", indem er ben Münfterbau von Strafburg pries und ben Meister Erwin, der ihn schuf. Das Büchelchen ent= hielt ein Programm, auf das sich Herber und Goethe vor der Deffentlichkeit verpflichteten.

Die That folgte. Die 1773 nach einem ersten An= lauf vertagte, nach fünf Jahren aber vollbrachte Samm= lung und Herausgabe der "Bolkslieder" löfte ein ge= gebenes Wort ein. Nur Herders reiche Verfönlichkeit konnte ein solches Werk zu Stande bringen. Von dem breiten Plane ber deutschen Boltspoesie schritt er in den Bezirkt der ftammverwandten Bolker über; er durchschweifte, feiner 3bee von dem ursprünglichen Ginklang aller Natur= poefie folgend, das Revier der fremden, selbst der wilden Bölker. Herber wollte sich weber räumlich noch zeitlich eingeengt fühlen. Goethe, der an diesem Werke betheiligt war, hatte doch ein wesentlich verschiedenes Verhältniß zur beutschen Vergangenheit. Er zog sich von Anfang an feine Grenzen. Die frühesten Epochen bis zur Beit der Minnesanger wirkten nicht auf seine mitten im Genießen zur Production treibende Ginbildungsfraft. 15. und 16. Jahrhundert, auf das ihn als Kind die alten Volksromane und die Spuren altdeutschen Lebens in feiner Baterstadt hingeleitet hatten, erregte feine Phantasie. Er dichtete im Tone des Volksliedes; er entrollte im Bog ein Bild dieses vergangenen Lebens; er stellte und löfte im Fauft ein das Zeitalter der Reformation durchrüttelndes Problem. Die Kenntniß des deutschen Lebens in der Vergangenheit war ihm nicht Zweck, sondern Mittel zu eigner, höherer Schöpfung.

Niemand war damals genial genug, die Wege Herber's und Goethe's einzuschlagen. Man verharrte auf dem von ihnen überwundenen Standpunct, und so mußte die längst vorbereitete Abbiegung beider zum

Clafficismus sich beschleunigen. Ihre erfte Begeifterung für national=beutsche Stoffe durchzog doch ein deutliches Sehnen nach Vollendung durch das Classische. wenn Herder, der claffisch gebildete Mann, dem allerbings erhabnen, aber zu fünftlichen, dunkeln und un= geheuren gothischen Gewölbe den freien griechischen Tempel gegenüber stellte, und Buido, Corregio und Raphael über Rembrand erhob; oder wenn Goethe burch ben Zusat "holzgeschnitt" zu erkennen gab, daß Durer's Formen doch die freie Schönheit fehle, die sich ihm selber in Stalien später offenbarte. Goethe ließ sich von dem Gefühl bestimmen, daß das geistige Leben nicht einseitig auf die Bildungsstufe früherer Jahrhunderte zurückgeschoben werden durfe. Nur die Antike vermählt mit dem Deutschthum konnte eine höhere Cultur hervorbringen. Der Antike aber mußte das Feld fast von neuem erobert werden. Daher die Leidenschaftlichkeit, mit ber es geschah. Man darf sich nicht durch vereinzelte, die Gesammtstimmung nicht verbürgende Aeußerungen in Briefen beirren laffen: Goethe's Uebergang zum Claffi= cismus war keine Absage an das Deutschthum überhaupt, sondern vornehmlich an den herrschenden Betrieb desselben. Goethe blieb deutsch, wie einer. Sein Fauft begleitete ihn nach Italien, in Rom entstand die Herenkuche. bichtete 1793 den Reineke Fuchs, wenn auch in classi= Er verherrlichte 1797 das deutsche schem Gewande. Bürgerleben in Hermann und Dorothea. Als aber dann unter dem sich mehrenden Drucke der Zeitverhältnisse jungere Talente mit classischer Bildung und poetischer

Begabung ausgerüstet seine Jugendtendenzen aufnahmen und fortführten, war für ihn die Zeit gekommen, aus lange nach außen bewahrter Zurückgaltung herauszustreten. Er griff fördernd in die neue Richtung ein, doch immer-mit der Borsicht eines Mannes, der sein schwer erwordenes Gut auf keinen Fall verlieren will. Er hielt erst inne, als er manches mit ansehen mußte, das er nicht gut zu heißen vermochte.

Die weitere Entwicklung der Dinge aber vollzog sich unter thätiger Antheilnahme der Kreise, aus denen auch die Brüder Grimm hervorgingen.

#### Iweites Capitel.

# Jacob und Wilhelm Grimm's Gintritt in die Romantik.

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts bilbeten die Brüder Schlegel in Jena, denen sich Ludwig Tieck von Giebichenstein aus zugesellte, die Mitte, um welche fich die aufstrebenden jüngeren Talente sammelten. Hier erschien, nach kurzem Studium zu Salle, im Jahre 1797 Clemens Brentano als "ber Arzeneigelahrtheit Befliffener," weniger von medicinischen als literarischen Interessen angezogen. Im Frühjahr 1800 berührte Karl Friedrich von Sa= vigny auf einer Studienreise Jena und trat bem Birkel dieser "genialischen und sich wahrhaft bildenden Menschen" Auch Achim von Arnim scheint von Salle aus, wo er von Oftern 1798 ab zwei Jahre lang studierte, in Jena verkehrt und namentlich mit Brentano, August Winkelmann und Savigny Freundschaft geschlossen zu haben. Belche Verehrung Goethe, der erkorene Meifter, bei allen genoß, davon legte Clemens in feinem Godwi (2, 434) Zeugniß ab: "Darf ich nennen, mas uns alle verband? Ein Dichter hatte uns alle geweckt; der Beift seiner Werke war der Mittelpunct geworden, in dem wir uns selbst und einander wiederfanden, mannigfach von

einander unterschieden maren wir, wie unfre Zeitgenossen, ohne Religion und Baterland, wer die Liebe kannte, fühlte sie zerstörend - ohne diese Dichtungen ware der lebendige Reim des bessern Dasenns in uns zerftort, wie in so vielen. Im Genuffe dieser Werke murben wir Freunde, in Erkenntnig feiner Bortrefflichkeit gebildet, mit dem Leben einig, zu allen Unternehmungen muthig, zu einzelnen Versuchen geschickt." Clemens selbst, der sich nach einer dunklen verstimmten Jugend lange nicht dem heitern Genius vertrauen konnte, verdankte bem Studium Goethe's, daß sein Schmerz Rlage, sein Unglud Rraft, feine Trauer um Liebe Streben nach Kunft murde. Ent= schlossen, diesem Streben sich zu widmen, nahm er nach dem Weggang von Jena seinen Aufenthalt in Marburg, wo Savigny als Rechtslehrer zu wirken begonnen hatte. Im Jahre 1803 wurde Kunigunde Brentano, ge= wöhnlich Gundel genannt, die Gemahlin Saviann's.

Dieser Marburger Kreis, mit seiner großen und geistig ausgezeichneten Familien-Verwandtschaft, öffnete sich nun den jungen Grimm's, als sie, Jacob 1802, Wilhelm ein Jahr später, die hessische Landes-Universität bezogen, um die Rechte zu studieren. Savigny's ernste, zielbewußte Gelehrsamkeit wirkte am tiessten auf sie ein; seine milde Freundlichkeit und sein seines Verständniß für die deutsche Literatur zog sie unwiderstehlich an. Sine glücklich-enge, still nach innen gekehrte Lebens-gewohnheit hatte den Brüdern frühzeitig Lust und Muße zur Lectüre unser großen Dichter gegeben. Wilhelm war gleich eutschieden Goethe zugewandt, während Jacob

4

sich mehr zu Schiller hielt und erst nach und nach von Goethe ergriffen wurde. Ein angebornes und gern geübtes Zeichentalent schärfte den Blick der Jünglinge für die Werke der bildenden Kunst. Die Casseler Gallerie hatte ihnen, als sie das Lyceum dort besuchten, offen gestanden. Kurz, es waren alle Vorbedingungen für einen auf innerer Gemeinsamkeit sich gründenden Ansschluß an Savigny und die Seinigen vorhanden.

In der edlen Gefelligkeit, wie fie in Savignn's Saufe gepflegt wurde, nahm das heitre Wohlgefallen an dem Neuesten in Kunst und Literatur die erste Stelle ein. Solche Beschäftigung galt damals, mehr wie heute, als geistige Erfrischung nach den Mühen des Berufes. Savigny hatte an sich selbst die Macht ber Poesie erfahren: aus einem zerstreuenden Leben mar er durch Wilhelm Meister auf sich selbst und die Ginsamkeit zurückgeführt und so für die Wissenschaft gewonnen Er liebte es auch späterhin, ein Stück aus morden. Wilhelm Meister oder ein Lied von Goethe vorzutragen; die anmuthige Beise, mit der er es that, vergaßen die bankbaren Grimm's ihr Lebelang nicht. In dieser em= pfänglich stimmenden Umgebung lasen sie Tied's mit zündender Vorrede ausgestattete Minnelieder (1803). Clemens' Vorliebe für alte deutsche Lieder regte auch fie an, auf ihren Ausflügen in die schöne Gegend Bolks= lieber, Sagen und Märchen zu sammeln. In Marburg wurden Jacob und Wilhelm Grimm für die Romantik ge= wonnen; von da ab datiert ihre Hinwendung zur älteren deutschen Literatur.

Ein längerer Aufenthalt Jacob's in Paris führtes bem frischen Gifer der Brüder neue Nahrung zu. Savigny verließ nämlich im Sommer 1804 die Universität, und trat eine literarische Reise bis nach Frankreich an. Auf seinen Antrag traf im Februar des folgenden Jahres Jacob Grimm in Paris ein, um ihm bei seinen Arbeiten zu helfen. Unterwegs in Det hatte er die Rathedrale mit ihren hohen Fenstern von gemaltem Glas gefehen, er glaubte, daß der Herrlichkeit ihres Baues nicht einmal ber — ihm noch unbekannte - Strafburger Dom gleichkomme. Die ihm reichlich verbleibende freie Zeit benutte Jacob dazu, sich an ben in der frangösischen hauptstadt aufgehäuften Schäten Un einer bem der Kunst und Literatur fortzubilden. Bariser Cober entnommenen Stelle prüfte er und sein Bruder Tied's Bearbeitung der Minnelieder, und Wilhelm meinte, daß diefer "nicht viel verändert habe, mas auch hübsch sei". Er rieth, daß Jacob sich in Pariser Handschriften nach alten beutschen Poesien umschauen solle, die merkwürdig und noch unbekannt wären offenbar zu gleicher Art der Bearbeitung und Heraus= gabe. Im Schlegel-Tieck'schen Sinne mar es auch, daß Jacob in den großen Kunstsammlungen auf Dürer, Enck, Lucas von Lenden, Rubens, Runsbael und andre Meister der altdeutschen Malerei besonders achtete. Aber an= geregt burch die Propylaen gehörte boch seine innigste Neigung der antiken und italienischen Kunft des Mittel= alters, por beren Schönheit er "im Bergen nieberkniete." Rafaels Bilder riffen ihn zu "trunkener" Bewunderung hin. Neben Rafael beschaute er fast nur noch Leonardo

ba Binci und Titian, gerade wie er vierzig Jahre später, im Bericht über seine italienische Reise, die drei Namen wieder zusammen nannte. Und mitten in der fremden Welt, da ging ihm immer klarer das Berständeniß für Goethe's Größe auf, wie er seinem Bruder verstraute: "Der Göthe ist ein Mann, wosür wir Deutsche Gott genug nicht dauken können, er kommt mir gerade wie Rafael vor, ohne daß ich deshalb Schlegel und Tieck mit Dürer, Enk, Bellini 2c. vergleichen will."

Die Brüder warfen sich von nun an mit Bewußtsein auf das Studium Goethe's. Seine Schriften wurden, soweit es möglich war, vollständig für ihre liebe Bibliothek Wilhelm suchte sich aus gedruckten Quellen angeschafft. mit der literarischen Welt der siedziger Jahre, in welcher Goethe wurzelte, vertraut zu machen. Jacob dagegen burfte in Baris unmittelbar aus jener Zeit herüber= reichende Zeugnisse einsehen. Savigny besaß nämlich Briefe von Goethe, Wieland, dem Bergog und ber Herzogin von Beimar und anderen, sämmtlich aus den letten siebziger und ersten achtziger Jahren, von benen er im Verein mit Jacob Abschrift nahm. Neue Schriften von Goethe, auf welche die Brüder durch gute Nach= richten meist vorher aufmerksam waren, wurden mit Begierde erwartet. "Seute hab ich etwas ganz Röftliches gelesen (schrieb Wilhelm den 17. Juni 1805 an Jacob): Diderots Better Rameau, von Bothe überfest;" Un= lage und Entwickelung sei unübertrefflich; er wisse es nicht genug zu loben; das beste Urtheil habe Goethe selbst darüber gesagt in einem Anhang, der außerft intereffant sei und herrliche Gebanken ausspreche, treffende für das jegige Zeitalter: "ich glaube, daß niemand ein solches Werk von der Gediegenheit, Festigkeit und der eben baraus entspringenden Leichtigkeit, Rlarheit schreiben könnte, als eben Gothe und es mußte ihm beshalb noth= wendig zusagen. Wenn man so etwas lieft, kann man sich eigentlich erft einen Begriff machen von bem, mas Stil heißt, und das Buch ift recht eigentlich dazu gemacht es, je mehr man es lieft, je mehr zu bewundern." Im selben Briefe gab Bilhelm auch seinem Bruder die erfte Nachricht über "Winkelmann und sein Jahrhundert." Jacob aber antwortete: "Was mich am meisten in Deinem Brief gefreut, bas find die Göthischen Sachen. Diese drei: Cellini, Winkelmann und Rameau scheinen mir insofern eine Tendenz zu haben, als sie alle fremden (aber auch portrefflichen) Stoff in sich führen, worüber aber Göthische Form verbreitet ift, mit köstlichen Anhängen und eignen Bedanken über diese verschiedenen Rünftler."

Um so schmerzlicher wurden die Brüder durch trübe Nachrichten aus Weimar berührt. Der Tod "des lieben Schillers" (wie Jacob fagte) ließ auch das Schlimmste für Goethe's Leben befürchten, bas burch immer neu sich einstellende Rrankheit ernstlich bedroht schien. seine Kraft blieb siegreich. Die Zeit stand nahe bevor, wo er bem engeren Freundestreife ber Brüder Grimm und diesen felbst seine wohlwollende Theilnahme zu= wenden follte.

### Drittes Capitel.

## Bunderhorn und Eröfteinsamkeit.

Segen das Ende des Jahres 1805 war die ganze Familie Grimm in Cassel vereinigt, wo Jacob eine bescheidene Stelle im hessischen Staatsdienst erhielt. Aber bald erfolgte der Zusammenbruch der bestehenden Verhältnisse, und das neue Regime erhob sich. Cassel, nunmehr die Hauptstadt des Königreichs Westphalen, gewann mit einem Schlage weitreichende Bedeutung. Durch Johannes von Müller's Empsehlung wurde Jacob zum Vibliothekar des Königs und Staatsrathsauditeur ersnannt. Dies mit einem reichlichen Einkommen bedachte Umt gab ihm und den Seinigen auch vor der Welt eine Stellung und gewährte Wuße genug für eifrig betriebene Fortarbeit.

Um diese Zeit wagten sich die Brüder, zum Theil ohne sich zu nennen, mit schriftstellerischen Versuchen an die Deffentlichkeit. Einen sesten und bestimmten Inhalt aber nahm ihre Thätigkeit erst seit dem Zeitpunct an, wo sie sich an die Seite Ludwig Achim's von Arnim stellten.

Arnim's Rame klang ben Brübern Grimm von Marburg her vertraut. Dort genoß er die allerreinfte

Berehrung. Ein eigner Glanz umschwebte seine menschlichseble Persönlichkeit. Wenn Briefe von ihm eintrafen an Clemens oder Savigny, mit zartem Gruß an Gundel und Bettina, war Freude in dem Hause. So verschieden die Geschwister sein mochten an Gemüth und Freundschaftsäußerung, in ihrer Liebe zu Arnim waren sie einig.

Achim von Arnim und sein älterer Bruder Karl hatten zu Oftern 1800 die Universität Salle mit Göttingen vertauscht. Hier besuchte ihn Clemens im Mai des folgenden Jahres. Auf bem Trages, bem Stammgute Savigny's, verlebten die Freunde goldne Sommertage. folgenreiches Glud für fein Leben aber fiel Arnimi die persönliche Bekanntschaft mit Goethe zu, als dieser Die zweite Juniwoche, hochgefeiert, in Göttingen weilte. Am 5. Juni 1801 kehrte er bort, nach seiner eigenen Ergahlung, in der Krone ein. Gben als die Dammerung anbrach, bemerkte er einige Bewegung auf ber Strafe. Studierende kamen und gingen, verloren sich in Seiten= gagden und traten in bewegten Maffen wieder vor. Endlich erscholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblick war Alles verschwunden. Der= gleichen Beifallsbezeugungen maren zwar verpont; um so mehr freute es Goethe, daß man gewagt hatte, ihn aus bem Stegreife zu grußen, und er fprach eine Besellschaft dieser jungen Leute mit Antheil und Vergnügen. Unter ben Goethe hulbigenden Studenten befand fich auch Achim von Arnim, der furz darauf seinem Freunde August Winkelmann mittheilen konnte: "Göthe mar hier, ich hab ihn gesprochen, ihm ein dreifaches öffentliches

Lebehoch ausgerufen allen Verboten zum Trop, das seinzige Vernünftige von Deinem Freunde Achim Arnim." Und Goethe's durch sein Tagebuch vom 8. Juni verbürgter Besuch "bei den Gebrüdern von Arnim" läßt darauf schließen, daß Achim bei der Kundgebung eine führende Rolle gespielt hat.

Nach weiten Reisen durch das westliche Ausland wählte Arnim Heidelberg, wohin sich Clemens Brentano in glücklicher She mit seiner Sophie gewandt hatte, 1805 zum Ausenthalt. Die Lebens= und Schaffenslust der beiden Freunde galt den alten deutschen Liedern für "des Knaben Wunderhorn." Schon zur Leipziger Michaelis=Messe (aber mit dem Titeljahr 1806) erschien der erste Band, Goethe zugeeignet. Bon Goethe wurde das Wunderhorn dem deutschen Publicum als ein Buch empsohlen, das in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, zu sinden sein sollte.

Es ist wahrscheinlich, daß Jacob und Wilhelm Grimm bereits zum ersten Bande aus ihrem damals schon vorhandenen, und doch nie selbst benutten Vorzathe an Volksliedern beigesteuert haben; auch äußere Spuren in den Jugendhriesen deuten darauf hin. Sicher aber, wenn auch nicht in allen Einzelheiten heute mehr nachzuweisen, bleibt ihr Antheil an dem zweiten und dritten Bande des Wunderhorns.

Im Herbst des Jahres 1807 begab sich nämlich Arnim zum zweiten Male nach Heidelberg. Unterwegs traf er und Clemens, von Giebichenstein aus kommend, mit Savigny und seiner Familie, Bettina und Mellina (der späteren Frau von Guaita) in Weimar zusammen: "Dort sind wir täglich bei Göthe und er bei uns gewesen, und haben uns gegenseitig lieb gehabt." Die ganze Karawane suhr darauf in drei Kutschen nach Cassel, wo man bei dem einflußreichen Bankier Jordis, = mit dem Luise Brentano vermählt war, abstieg. Arnim und Clemens blieben dann noch mehrere Wochen dort, um das Manuscript zum zweiten und dritten Bande des Wunder= horns zu "arrangieren", und im neuen Jahre begann der Druck, von Arnim in Heidelberg persönlich über= wacht.

Diese Casseler Wochen Arnim's wurden in stetem Umgang mit den Brüdern Grimm verlebt. sie, welterfahren, mit literarischem Ruhme geschmuckt, hatte er Aufangs wohl ein natürliches Uebergewicht über sie. Es schwand jedoch in dem Mage, als er die innere Tüchtigkeit und bas Biffen ber Bruder kennen "hier giebt es einen fehr gelehrten deutschen Sprach= und Literaturkenner, Br. Rriegssecretar Brimm, er hat die vollständigste Sammlung über alle alte Boesie", schrieb er damals an Ludwig Tieck. frohsinnige, mild belebende Berfonlichkeit erschloß in furgem das gerne gurudhaltende Befen der jungen Grimm's zu offener Vertraulichkeit. Von nun an waren fie Freunde; eine der schönften Blüthen diefer Freund= schaft, ihr aus bem Bergen geschriebener Briefwechsel, steht noch heute in vollem Dufte.

Der damalige Stand der von ihnen gepflegten Literatur wurde durchgesprochen. Im allgemeinen ent=

hüllte sich Einhelligkeit ber Ansichten, auch über ben Betrieb und Fortgang ihrer eigenen Arbeiten. Bunderhorn gaben die Brüder jest nicht nur Beiträge ber, sondern auch — was viel werthvoller war — ihren auten Rath. Sie wuchsen so in eine Vertrautheit mit bem Buche hinein, die ihnen den Inhalt allezeit gegenwärtig Wilhelm freilich ftand ber subjectiv-poetischen Art ber Herausgeber schon damals innerlich naber, als Jacob, welcher mehr auf ein hiftorisch = objectives Ber= fahren brangte. Während Arnim und Brentano, und mit ihnen Wilhelm, ein Buch liefern wollten, das für alle lesbar mare, und beswegen sich die Freiheit ließen, zu erneuern und umzuschaffen, hielt Jacob mit ftetig aunehmender Festigkeit die Verpflanzung der alten Volks= lieder in die moderne Zeit, ein poetisches Aufblühen derselben nicht für thunlich. Am schroffften formulierte er einst diese Anschauung, indem er aussprach, daß Meisterwerke der Kunst durch jede Copie entweiht würden und durch ein allgemeines Berbot davor zu behüten waren. Er glaubte, daß die Beit, in der die Bolts= lieder entstanden, und damit auch die Aufnahmefähigkeit Seitens bes Bublicums unwiederbringlich vorüber fei. "Frag gescheidte Leute (sette er einst seinem Bruder auseinander), die ich gar nicht anders haben möchte, ob ihnen nicht zehn Lieder von Göthe lieber find, als bie zehn besten aus dem Bunderhorn, und warum haben fie nicht recht? - Die Minnelieder find zum Theil aans herrlich und volltommen, aber Gothe und Schiller mögen sie nicht." Dieser Standpunct, der bei den

Marchen, ben Sagen, ber ferbischen Boesie immer wieder fich geltend machte, naherte Jacob Grimm thatfaclich ben Gegnern des Bunderhorns, an deren eifrigstem, Johann Heinrich Bof, er das Sichre und Gelehrte seines Wissens zu schäten wufte. 3mar, als Bokens verletende Angriffe auf das Bunderhorn erfolgten, vertheidiate fich Arnim von Cassel aus, den 8. December 1808. in einer nicht ohne die Brüder verfertigten Buschrift an die Jenaische Literatur=Zeitung. Doch die Forderung ber Begner nach einer geschichtlichen Beglaubigung ber aufgenommenen Volkslieder ließ sich nicht so leicht ab= weifen, und der schnellfertige Clemens war am eheften geneigt, fie zu erfullen. Er plante einen Anhang jum Bunderhorn, der "eine gedrängte Geschichte ber Bolkslieber, mit möglichster Zeitbestimmung, wie auch eine Rritif der achten und zweifelhaften Stude ihrer Sammlung" auf ein paar Bogen enthalten follte. Auf biefen Plan verpflichtete er sich 1809 in einer Anzeige im Intelligenz-Blatt derselben Zeitung, indem gleich die "Benhülfe einiger Freunde, welche mahrend unserer Sammlung dahin arbeiteten", in Aussicht ftellte. Grimm's, die gemeint waren, wußten in diesem Fache wohl gut Bescheid; Wilhelm schied 3. B. in ber Vorrede zu seinen Altbänischen Beldenliedern eine beträchtliche Anzahl folder Stude des Wunderhorns aus, die "die eigentliche Natur und Grundgestalt des deutschen Bolks= liedes" por das 17. Jahrhundert zu ruden schien. Doch fahen beide die Unausführbarkeit des Bersprochenen ein. und durch ihre Gründe überzeugt mar, auch Arnim ba=

"Wie unbedeutend wenig man aber (ichrieb cr an Clemens) im Bangen zur Beschichte ber Bolkslieber noch wissen kann, davon ift mir Grimm's Sammlung ber beste Beweis, der mahrlich mit großer Ausbauer und Geschicklichkeit bagu sammelte." Clemens gab nach. Er hatte nichts anderes beabsichtigt, als die in Görres' Recension des Wunderhorns sprudelnden Gedanken dem Bublicum in historischer und lesbarer Form darzubieten. Aber tropdem kamen Arnim und Clemens noch einmal auf die Sache zurud, als - wohl auf Betreiben bes letteren — 1810 von Berlin aus der vierte Band bes Wunderhorns angekündigt wurde; "ben Literatoren zu gefallen wollen wir (hieß es da) literarische Anmerkungen zur Geschichte des Volksliedes und unserer Sammlung hinzufügen, woben wir uns die Sulfe unferer Freunde Grimm in Caffel verfprechen, beren grundliche Kenntnig bisher so erquicklich zur Anregung lebendiger Ansicht der älteren deutschen Literatur gewirkt hat." Auch dies= mal ohne Folgen: benn zu einem vierten Bande ift es bei Lebzeiten Arnim's und Brentano's nicht gekommen.

Auch an dem künftlerischen Schmuck des Wundershorns sind Grimm's betheiligt. Das Titelblatt des ersten Bandes zeigt, von unbekannter Hand, einen auf bloßem Rosse vorwärts sprengenden Knaben, das Wunderhorn hoch in der Rechten schwingend. Das Bild zum zweiten Bande aber hat Wilhelm Grimm gezeichnet, wie aus einem Briese Brentano's an die Brüder vom 3. Mai 1808 hervorgeht. Es stellt nach Zincgref die alte Ansicht von Stadt und Schloß Heidelberg dar, auf welche die

gleichsam Coulisse bilbenbe Rundung des Olbenburger Trinkhorns einen in die Ferne rudenden Durchblick gestattet; von einer Beinbergsmauer fteigen zu beiben Seiten Bein= und Epheuranken empor, von singenden Bögeln belebt, und bilden darüber ein schwankendes Laubgewinde. Das Trinkhorn ist, wie die Vergleichung lehrt, nach einer Abbildung in Hamelmann's Olden= burgischem Chronicon (Anno 1599, S. 20) gezeichnet, aus welcher Quelle in Grimm's Deutschen Sagen Die Herfunft dieses, öfters so benannten, "Bunderhorns" er= gahlt wird; auch ein Beweis bafür, wie weit die Anfange ber Grimm'ichen Sagen zurückreichen. Beil somit bei bem Trinkhorn die Beziehung auf den Knaben hinfällig ward, konnte der zweite Theil auch nur den Namen "Wunderhorn" erhalten. Clemens war übrigens mit ber Ausführung des Rupferftechers höchlichst unzufrieden, der Wilhelm's muhiame Zeichnung verhunzt und besonders steif und plump das umgebende Laub gestochen habe: "Louis hatte es gewiß beffer gemacht."

Die Gelegenheit hierzu verschaffte dem damals siebzehn= jährigen Ludwig Emil Grimm der noch ausstehende dritte – Band des Wunderhorns. Ludwig war ganz in der Lehre der beiden älteren Brüder aufgewachsen. Er theilte ihre Neigungen und Lebensgewohnheiten. Die Fortschritte, welche sie auch ohne Lehrer im Zeichnen gemacht hatten, steckten nach Jacob's Worte den jüngeren Bruder an, so daß er hoffen durfte, dereinst als Waler und Nadierer bestehen zu können. Namentlich sühlte er sich Wilhelm geistesverwandt. Gleich ihm liebte er es, seine Sachen

bis in alle Einzelheiten hinein mit liebevoller Sorgfalt durchzubilden. Seine künftlerischen Leistungen erscheinen als die Aeußerung eines Talentes, das demjenigen der älteren Brüder im Wesentlichen gleichgeartet war.

Ludwig hat die Bilder zum dritten Bande geliefert, mit die ersten öffentlichen Proben seiner selbsterworbenen Fertigkeit. Der Haupttitel ist einer Borlage Israel's von Meckenem als Gegenbild nachgestochen: Spielmann und Harsnerin, in der Mitte auf einem Stade ein Papagei, welcher einen Ring mit den Zehen des linken Fußes emporhält; der Papagei ist aber Zuthat Grimm's. Die dem Bande angehängten Kinderlieder sollten ursprüngslich mit einem Bildchen geziert werden, das die beiden Riepenhausen für Sophie Bernhardi's, erst viel später erschienene, Bearbeitung von Flore und Blanscheslur bestimmt hatten: ein Knabe mit einem Mädchen zwischen Blumen stehend. Ludwig's Composition entlehnte die Motive dem Kinderliedchen

Wacht auf, ihr schönen Bögelein, ihr Rachtigallen kleine, bie ihr auf grünem Zweigelein, noch eh die Sonn recht scheine, anstimmt die tönend Schnäbelein, gedreht von Helfenbeine 2c.

Mitten in Walbeinsamkeit ein "Heiligenbildelein", das Christfind in der Krippen; Bögel singen ringsum in den Zweigen und füttern ihre Jungen; Eichhörnchen hocken auf den Aesten; zwei Knaben blasen ihre Pseisen; Hirsch, Reh und Häslein horchen aus dem Haine; es fällt ein klares Brünnelein; die Blumen schaun hinein

und die Bögel negen ihre Kehle: "Gelobt sey Gott, Gott Sabaoth alleine."

Ein echt romantisches Bilb, das in allem die früheste Manier Ludwig's aufweist; und den auf der Gegenseite einher schreitenden Knaben, wie er dem Kinderbischof die Brezel voranträgt, erkennt man an der Haltung des Kopses und dem Ausdruck des Gesichtes sofort als den Zwillingsbruder dessen, der auf dem eigentlichen Kinderstitelbilden die beiden Pseiseleien bläst. Dieses Bilden ist noch 1817 von Clemens für seine Ausgabe von Spee's Truznachtigall verwerthet worden, doch unter Umbildung der zarten Motive in das religiös-Eifrige. Das Heiligenbild in der Mitte blieb; die beiden nackten Knaben aber mußten sich in ängstlich verhüllte Engel verwandeln.

Eine journalistische Ergänzung zum Wunderhorn bilbete Arnim's Zeitung für Einsiedler. Arnim war mit Beginn des Jahres 1808 in Heidelberg angelangt. Mit dem treubereiten Zimmer, dem Verleger des Wundershorns, wurde von früher her gute Freundschaft gehalten. Joseph Görres und andere schlossen sich an. Man versfügte über eine Masse angesammelter Schäte, die jeden Augenblick von Ideen belebt werden konnten. Gegnersschaften waren zu bekämpfen. Der Wunsch nach einem die Dinge schnell ins Publicum wersenden Organ machte sich immer stärker geltend. Einer Anzahl rüstiger Mitsarbeiter war man sicher. Und so übernahm Zimmer den Berlag und Arnim die Redaction der Zeitung für Einssiedler, die später den eigens von diesem ersonnenen

Namen Trösteinsamkeit dafür eintauschte. Die erste Num= mer erschien am 1. April 1808.

Goethe, mundlich unterrichtet, dachte gunftig von dem Unternehmen. Als ihm nun die erste Nummer zustam, mit einem Schreiben Arnim's vom 1. April, worin zugleich die Bitte um thätige Unterstützung ausgesprochen wurde, mußte er die Wahrnehmung machen, daß die neue Zeitung auf eine nur für ihn allein verständliche Weise seiner Person zugeschrieben sei.

Als Arnim nämlich 1805 in Weimar Goethe besuchte, hatte sich das Gespräch vielfach auch auf die politischen Berhältnisse unseres Baterlandes und auf die bedrohten Geschicke Breukens gewandt. Goethe und der junge markische Sbelmann stimmten, im Beiste ber Barben= berg'ichen Denkichrift über die Reorganisation Preugens, darin überein, daß die Rettung Deutschlands nicht von äußerer Rraftanstrengung, sondern von innerer, geistiger Wiedergeburt zu erhoffen sci. In diesem Sinne hat Goethe mehr, als irgend ein anderer deutscher Mann, für unser Vaterland gethan. In diesem Sinne hat auch Arnim für Preußens Größe gewirft. Goethe freilich hielt 1813 die Zeit der Erhebung für zu früh gegriffen; mit jubelndem Batriotismus begrüßte sie Urnim. dieser, bereits als Hauptmann des Landsturms einge= fleidet, dennoch nicht ins Teuer kam, so ergiebt sich heute aus einer im Entwurf vorhandenen dringenden Bor= ftellung an feines Ronigs Majeftat, welchen außeren, in der Unfertigkeit des Organisationssystems begründeten Umftänden er damals zu seinem Schmerze hat weichen

muffen. Er war zu monarchisch und patriotisch gefinnt, um bas, worunter er litt, an die Deffentlichkeit zu tragen. Er schwieg. Ueble Nachrede ist ihm freilich nicht erspart geblieben.

In Erinnerung an jene Gespräche sanbte Goethe am 9. März 1806 bem jungen Arnim ein Stammbuchblättchen mit dem Hexameter

Consiliis hominum pax non reparatur in orbe und Arnim stimmte in diesen Spruch aus vollem Herzen ein; das traf auch seine Ueberzeugung, daß "nicht nach dem Willen der Menschen der Friede auf Erden hergestellt werde". Es war eine seine Art huldigender Danksbarkeit, daß Arnim diesen Spruch, ohne Goethe's Namen zu nennen, an den Schluß seiner ersten Einsiedlers Nummer setzte und daneben, wie zur positiven Ergänzung, das Bibelwort stellte

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Das Licht, das 1813 so hell erglänzte, trübte sich bald. Goethe hatte doch nicht so ganz Unrecht gehabt: man verstand wohl das Haus niederzureißen, nicht aber, es neu wieder aufzubauen. Arnim, die Grimm's, Görres und alle Freunde trugen die Berworrenheit der Zustände mit Schnerz. Wieder bewahrheitete sich das Wort, daß nicht nach dem Willen der Menschen der Friede auf Erden hergestellt werde. Durch die Kronenwächter aber, in denen sich Arnim mit den Zuständen seiner Gegenwart (1817) absinden wollte, zieht diese Stimmung wie ein Leitmotiv hindurch: "Aber erst wenn feindliche Stämme sich innerlich versöhnen und verbinden, wird der Friede

kommen auf Erden"; und es klingt wie eine über alles Kleine erhebende Prophezeiung: "Die Krone Deutsch= lands wird nur durch geistige Bildung erst wieder erzungen. — — Ein Theil des Menschengeschlechts arbeitet immer im Geist, bis seine Zeit gekommen."

An dieser Einsiedlerzeitung arbeiteten auch die Brüder Grimm mit, zu benen sich Clemens Brentano damals um so näher hielt, als die Mühsal seiner zweiten, in Cassel zu überstehenden, She auf ihm laftete. Gine luftige Schnurre über das Befen der Poesie, die aber nicht mehr zum Abdruck kam, richteten Clemens und Jacob gemein= schaftlich her. Wilhelm machte in Tröfteinsamfeit seine erften Uebersetzungen altdänischer Lieder bekannt. Jacob eröffnete mit eindringlichen Bemerkungen über den Werth ber Nibelungen seine "Gedanken: wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten", und theilte mehrere Stude aus seiner und Wilhelm's Sammlung mit. Denn außer ber mit seinem Namen gezeichneten Bolem=Beschichte, geben auch die Sagen vom Glockenguß zu Breglau und zu Attenborn, ferner die "G-A" unterfertigte Erzählung "Frontalbo und die beiden Orbellen, organisches Fragment eines Romans vom Ende des 17. Jahrhunderts" auf ihn zurud. Für jene beiden Stude erbringen die ent= sprechenden Sagen in Grimm's späterem Buche von 1816 den Beweis, für Frontalbo folgt die Gewißheit aus Grimm's Correspondenz mit Arnim vom 10. April und 6. Mai 1808. Diese wunderbare Geschichte, mit der fich Grimm's Sage vom Gespenst als Cheweib nahe berührt, entnahm Jacob fast wörtlich aus "Veriphantors

Betrogenem Frontalbo, Das ist Eine Liebes- und klägliche TraurGeschicht, welche sich mit dem Frontaldo und der schönen Ordella begeben. Gedruckt im ihigen Jahr". In die Mitte sind statt der drei Originalstrophen sechs neue eingelegt, und daß Arnim diese gedichtet hat, verbürgt die Unterzeichnung "G(rimm) — A(rnim)". Die zu Görres' Aussah über den gehörnten Siegfried und die Nibelungen versprochenen Untersuchungen "zweger Gelehrten", d. i. Grimm's, über das Historische in den Nibelungen fanden, wie manches andre, nicht mehr Unterkunft in dem Blatte, weil es bereits nach einem halben Jahre einging.

Bon Ludwig Grimm ruhren nun die meiften Rupfer f her, die das Blatt zieren. Arnim hätte sich gern der empfehlenden Theilnahme eines Künstlers wie Philipp Otto Runge versichert, beffen Märchen von den Machondel Bohm in Trösteinsamkeit erschien. Doch Runge, über= burdet und seiner Krankheit ichon verfallen, lehnte ab, obwohl ihm Arnim am 9. Dai aus Beibelberg ichreiben tonnte: hier seien zwei junge Leute, die mit Fleiß nach= bilden und radieren würden, was er dem Blatte etwa zuzuwenden sich entschließe. Giner dieser jungen Leute war Ludwig Grimm. Schon die britte Nummer, vom 9. April, hatte seinen Nachstich des Sichem'ichen "Faust und Mephistopheles" gebracht. Am 3. Mai forderte ihn Clemens auf nach Seidelberg hinüberzugehen, er folle Bett, Zimmer, Tisch frei haben: "Dafür mußte er uns freilich wacker für den Einfiedler arbeiten"; zugleich bat er: "Sobald Louis fertig mit der Elisabeth, schicken Sie die=

selbe." Ludwig folgte der Einladung. Die heilige Elisa= beth, radiert nach einem alten Solgschnitt von der heiligen Elisabeth als einer geiftlichen Spinnerin, auf ben bie älteren Brüder auch im Zusammenhange mit ihrer Sagensammlung gekommen waren, wurde der Ginsiedlerzeitung vom 31. Mai beigegeben. Das nächste Rupfer (15. Juni), "Der erste Bärnhäuter" zu Brentano's Geschichte, gehört gleichfalls Ludwig zu, der einen Abzug diefes nach Jost Ammann's Spielkarten gearbeiteten Blattes in ein für seinen Neffen Herman als Kind zusammengestelltes Bilberbuch geklebt hat. Mit Wahrscheinlichkeit läßt sich vermuthen, daß auch die beiden späteren Rupfer von feiner Sand gestochen sind, ebenso wie das Bild des "geehrten Bublikums", nach Lavater's Physicanomischen Fraamenten 3, 170, das Arnim's Abschiedsworten an die Lefer feiner Reitung beigegeben mar.

Goethe konnte in Vielen mit der Haltung der Zeistung einverstanden sein. So unvergleichlich hoch wie er wurde niemand sonst von den Einsiedlern gestellt. Schiller genoß eines ehrenvollen Angedenkens. Die Schlegel's standen fast einflußloß zur Seite. Die Schillerverehrung lag in Arnim's Entwickelung. In Hollins Liebeleben (1802) z. B. übt Maria Stuart ein starkes Gewicht auf die Lösung des Ganzen; die Verse "Eilende Wolken, Segler der Lüste" stehen wörtlich da. Sie klingen durch Freya's Lied in Ariel's Offenbarungen (1804, S. 23):

Binde, ihr lieben, ihr schlauen Gesellen, Führet ihn bald mir und freundlich hernieder — Der zweite Chor der Arieger schließt (S. 31) in der Weise des Reiterliedes:

Drum froh in die Nacht des Todes geseh'n, Denn heller glüht dann das Leben — Piccolomini=Stimmung herrscht, wenn Herrmann zu Freya singt (S. 42):

Ich sah nur Tob, ben Krieg auf aller Spur, In Dir fühl' ich ben Reiz ber Allnatur und ber "Dichtertod" (S. 188) gemahnt an die im Schlegel'schen Kreise so blind verspottete Glocke:

> Glockenklang Zum Gefang Dumpf und bang — —

Arnim hatte stets ein ahnlich = nahes Berhaltniß zu Schiller, wie Jacob Grimm.

Die Zeitung empfahl fich also durchaus in Weimar und wurde auch bei Hofe und von allen maße, acbenden Versönlichkeiten aclesen. Goethe ariff häufig zur Lecture ber ihm regelmäßig übersandten Befte und trug öfters baraus in ben Abendgesellschaften ber Frau Johanna Schopenhauer vor. Er dankte burch Bettinen, ja er sagte bem Berausgeber mundlich: Es sei ihm und andern nie ein fo lebendiges Blatt erschienen. Manches mochte ihm jedoch weniger behagen, wie der nicht er= quickliche Streit mit Bog und dem Morgenblatte. Behandlung des Nibelungenliedes, dem sich Goethe da= mals selbst zuwandt hatte, stiek ihn geradezu ab und gab ihm zu Knebel ben unwilligen Ausspruch in ben Mund: "Die modernen Liebhaber beffelben, die Berren Borres und Consorten, ziehen noch bichtere Rebel über die Nibelungen." Goethe vermied, die "wunderliche" Beitung burch eigene Beitrage zu unterftüten.

## Diertes Capitel.

## Wilhelm's Besuch in Beimar 1809.

Durch Bunderhorn und Tröfteinsamkeit war Grimm's Bugehörigkeit zu den Ginfiedlern von Beidelberg befiegelt und in weiteren Kreisen bekannt geworden. Ihre tüch= tigen Auffate in wissenschaftlichen Fachzeitschriften hatten ihnen nimmer benselben Erfolg verschaffen können. Bor ber Deffentlichkeit hatten sie nun eine feste Literarische Bosition gewonnen mit allen daraus fliefenden Bortheilen. Freilich waren auch Nachtheile mit in den Kauf zu Das Wort gegen die "Berren Görres und nehmen. Consorten" galt einigermaßen auch ihnen. Die Beach= tung jedoch, die Goethe diesem ihren literarischen Auftreten schenkte, wurde dadurch vortheilhaft ergänzt, daß er sonst nur Gutes über fie erfuhr. Als Savigny 1807 mit ben Seinigen bei ihm war, ba sprach man bei Tische, nach Riemer's Notiz vom 9. November, auch von "zwei jungen Leuten (ben Grimm) in Kaffel, die schöne Kenntnisse und Sammlung, die altdeutsche Litteratur betr." befäßen. Arnim theilte Goethe in seinem Briefe vom 1. April 1808 mit, daß der Nachstich des erwähnten Sichem'schen Blattes "von einem jungen Grimm in Cassel" gearbeitet

fei. So oft er nach Weimar kam, berichtete er über seine Casseler Freunde. Und Bettina hat ihnen schon bamals in eifriger Freundschaft genützt.

Wilhelm Grimm war also für Goethe kein Frember mehr, als er gegen Ende des Jahres 1809 jum Besuch in Weimar erschien.

Bon der aus Caffel her befreundeten Familie des Cavellmeisters Reichardt eingeladen, begab sich Wilhelm im Frühjahr 1809 nach Salle, um bei bem berühmten Reil für seine trankende Brust Heilung zu suchen. In Weimar, wo er am 29. März eintraf, besuchte er die Jagemann, die "eine recht angenehme, feine Comobiantin Bei ihr lernte er Zacharias von Werner tennen, bessen Wesen aber für ihn etwas Widerliches hatte: "Bon seiner Reise nach Italien, von Genua und bem großen Meer hat er nichts als ein Paar Sonette, worin der Mond als Hostie vorkommt. Als er Göthe diese vorgelesen, hat dieser gesagt, er solle ihm fortan mit bergleichen vom Sals bleiben, sonft fei es aus mit ihnen beiden." Wie echt der Grund in dieser Briefmit= theilung Wilhelm's ift, beweift ein Tischgespräch Goethe's, das Holtei fast zwanzig Jahre später angehört hat. "Ich habe, fagte Gothe 1828, mich Werners von Herzen an= genommen und ihn redlich zu fördern gesucht, auf alle Beise! Aber wie er nachher aus Italien zurückfam, da las er uns gleich am ersten Abend ein Sonett vor, worin er den aufgehenden Mond mit einer Hostie ver= glich. Da hatt' ich genug und ließ ihn laufen." Wilhelm? konnte dies Mal Goethe nicht sehen, da er ausgefahren

war. Der Park gefiel ihm auch ohne den Schmuck des Laubes außerordentlich.

In Halle nahm Wilhelm Wohnung bei Heinrich Steffens, Hanne Reichardt's Gemahl, auf dem Giebichenstein. Die Theilnahme an den Ereignissen dieses Sommers war allgemein. Auf dem Schlachtgesilde von Asperuging noch einmal die Hoffnung der Freiheit auf, um dann zu sinken. Das Braunschweigische schwarze Corps zog durch Halle, an der Spize der Herzog Friedrich Wilhelm mit ernsten, von weißen Augenbrauen beschatteten Zügen. Schill rückte mit einer Escadron preußischer Husaren ein. Ein unglücklicher Friede folgte, und die französische Gewalt umstrickte sester als je das Baterland. Geistige Arbeit allein konnte aus diesem Zustande der allgemeinen Dumpsheit erheben.

Geistige Arbeit aber war das Clement des Kreises, in dem Wilhelm Grimm nun in Halle lebte. Bon Steffens, dem Dänen, empfing er mancherlei Anregung für seine besonderen Studien. Unter dessen Augen brachte er seine Uebersetzung der altdänischen Lieder zum Abschluß. Dehlenschläger's Gedichte las er hier auf Dänisch. Durch Steffens knüpfte er Verkehr mit nordischen Gelehrten an. Während dieser Zeit erschien in den Heidelbergischen Jahrbüchern Wilhelm's Recension des von Friedrich Heinrich von der Hagen 1807 herausgegebenen Nibelungen-Liedes: eine ästhetisierende Ueberschau über die wichtigsten Literaturwerke des Mittelalters und der gelungene Nachweis, daß Hagen's "Wodernisierung der Nibelungen schlechter sei als das Original, und doch nicht modern". Kurz hin-

geworfene Andeutungen waren breiter ausgeführt in dem gleichzeitig in Daub und Creuzer's Studien veröffent-lichten Auffaß über die Entstehung der altdeutschen Boesie und ihr Berhältniß zu der nordischen. Steffens, der selbst eine achtbare Kenntniß der älteren wie der neueren deutschen Literatur besaß, nahm an allem Antheil. Was Wilhelm ihm von dem frühen Leben der Sagen und ihren Wanderungen mittheilen konnte, stimmte in seine philosophischen Ansichten ein.

Goethe=Berehrung wohnte auch in der Reichardt= 1 schen Familie. Reichardt war bei manchen Gigenheiten und einem ftarten Gelbftgefühl ein Mann von leicht bewegtem, edlen Bergen. Unter seinen musicalischen Era zeugnissen standen die Compositionen zu Goethe's Liebern obenan. Die Glieder ber Familie, namentlich Luise, pflegten sie mit Innigkeit vorzutragen, und Wilhelm lernte sie dadurch in ihrem ganzen Werthe schäpen: "Einem einfachen Geschmack (urtheilte er nachmals), der die natür= lichen Früchte lieber, als den fiebenmal abgezogenen Geift genießt, und in überfüllten Blumen eher einen frankhaften Trieb, als eine Schönheit erkennt, sagen sie viel= leicht wieder zu." Die verschiedensten Nachrichten über Goethe brangten sich hier ausammen. Bon dem Grimm's persönlich bekannten Casseler Architekten Engelhard hatten ! fie erfahren, daß "Göthe jest an dem zweiten Theil des Faufts arbeite und gefagt habe, es werde noch viel Spaß barin segn." Durch ben Maler Runge, Steffens' Freund, war man über das Vorwärtsrücken der Farbenlehre! unterrichtet. Die in das Cottaische Taschenbuch für Da=

men gegebenen Fortsetzungsproben vom Wilhelm Meister, vorher erwartet, wurden als "überraschend erdacht und lieblich ausgeführt" befunden. Die Recension von Strixener's christliche mythologischen Handzeichnungen Albrecht Dürer's erfreute die Brüder. Als Ereigniß ersten Ranges aber hielt alle das Erscheinen der Wahlverwandtschaften in Spannung.

Wilhelm schrieb sein erftes Urtheil über sie an Jacob von Berlin aus, wohin er im September mit Clemens Brentano, der von Munchen fam, zum Besuche Achim's von Arnim gereist war. Die Freunde lasen gemein= schaftlich den Roman. Die die eigentliche Verwickelung einleitenden und vorbereitenden Capitel ichienen Wilhelm nach dem erften Eindruck über alle Begriffe langweilig, das übrige aber "herrlich, rührend und von einer fel= tenen Gewalt der Darftellung." Jacob konnte dem Tadel seines Bruders gar nicht beifallen: "Es ift mir begreiflich, daß man in bergleichen Geschichten aus moderner Beit recht leis in das eigentliche Leben, durch alle Convenienzen hindurch, durch alles förmliche Befen ein= brechen muß. Im Wilhelm Meister ift es nicht anders gemacht. Dhne diesen Eingang mare die Charlotte ficher nicht interessant. Die Luciane hatte meinetwegen ganz wegbleiben mögen und auch der Mittler, der nichts Rechtes zu thun hat. Beim Architekten hat vielleicht Göthe wenigstens an die Gestalt des Engelhard gedacht. Auffallend ift, wie Göthe ben Rufall und ein heimliches Schicksal gegen seine sonstige Art mannigfaltig hat walten lassen." Jacob's Urtheil ließ Wilhelm die ganze Tiefe ber Dichtung empfinden: "Auch darin (antwortete dieser) bewährt fich Göthe's großer Beift, bag feine Berte fo verschiedenartige Urtheile erzeugen und unendliche Ansichten zulaffen. Steffens, Reichardt haben wieder gang abweichende, seltsame Meinungen; aber noch jeder meint, es habe es doch nur Gothe schreiben können, und jeder hat etwas gefunden, das ihm besonders werth gewesen, so daß schon jeder einzelne Charafter seinen Freund und Feind gehabt hat und alles schon aut und schlecht ge= wesen. Ich z. B. finde nun die Luciane (Jagemann) wieder sehr reizend und gang nothwendig, indem durch fie der Charafter der Ottilie erft recht deutlich und ent= gegengestellt wird. Dagegen ist mir ber verfluchte Behülfe gang unausstehlich. - Ich begreife auch, daß das ganze Berhältniß fehr langfam und forgfältig mußte ent= wickelt werden, nur nicht langweilig, wie es mir durch= aus ist. Ich erkläre mir es aus der Art der Entstehung des Buchs, weil es durchaus dictirt ift, wo der Faden wohl nicht streng angehalten worden, sondern gang ge= mächlich abgehaspelt worden und zuweilen auf die Lehne bes Schlaffessels herabgefallen ift. Dann aber soll auch Bothe mehreres von Riemer haben ausarbeiten laffen und ihm nur den Entwurf gegeben haben, wie Rafael malte — wenn ce mahr ift." Das Urtheil eines Gin= zelnen über ein mahrhaft geistreiches Werk schien Wil= helm überhaupt unberechtigt und unzulässig.

Der nur auf kurze Zeit berechnete Besuch Wilhelm's in Berlin behnte sich durch Arnim's Gute und Freundschaft auf Monate aus. Der junge Grimm machte mit ben Hauptträgern des geistigen Lebens hier Bekanntsschaft, arbeitete auf der Bibliothek und besuchte die Kunstsammlungen und Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Den Vorstellungen im Theater wohnte er öfters bei, doch war die Aufführung des Göh von Berlichingen die einzige, an der er große Freude hatte. Erst gegen Ende November ward zur Heimreise gerüstet.

Es ichien munichenswerth, bag Wilhelm auf bem Rudwege eine perfonliche Annaherung an Goethe versuche. Arnim und Brentano riethen bagu. Sie hofften, bag Goethe etwas für Wilhelm's altdänische Belbenlieder thun werde. Für diese sowie für henriette Schubert's schottische Balladen hatte Arnim, als er das Sahr por= her in Beimar mar, Goethe einzunehmen gewußt. Sen= riette, in ärmlichen Verhältnissen fast menschenscheu in Jena lebend, mar die Schwester von Clemens' erster Einige ihrer Balladen hatte die Einfiedler= Gemahlin. zeitung gebracht. Es war augenscheinlich die im Juni= heft gedruckte "Grausame Schwester", mit deren Bortrag Goethe einst die Damen bei Johanna Schopen= hauer in Verzweiflung setzte, indem er verlangte, sie sollten den nach jedem einzelnen Verse wiederkehrenden Refrain (Binnorie, o Binnorie) im Chor bazwischen Arnim icheint doch Goethe's allgemein ge= iprechen. äußerter Theilnahme zu viel Gewicht beigelegt zu haben; wenigstens gelang ihm nicht, eine bestimmte Rusage berauszulocken. So schrieb er an Goethe am 18. April 1809 aus Berlin:

"Außer dieser Bitte um literarische Nachsicht (für den 7 beigelegten Wintergarten), wage ich noch eine Anfrage, zu der mich Ihre gutige Gefinnung für die Ueber= setzungen aus bem altbanischen und altschottischen von 23. Grimm und M. Schubart, die in dem Ginfiedler enthalten, veranlaßt. Jener hat seine Uebersetzungen nun gang beendigt, die hiefige Realschulbuchhandlung will ben Verlag übernehmen, wenn die Vorrede eines Ausgezeichneten baben, einige Worte von Ihnen; bie Beranlassung zu dieser Bedingung der Berlags= übernahme mar ber Benfall, ben Sie gegen mich über biese Bemühungen aufferten und ben ich zur besten Empfehlung wiederholte. Grimm könnte und mufte pflicht= mäßig, im Falle diese Anmuthung Ihnen nicht lästig ware, die Handschrift übersenden, ebenso M. Schubart, und es Ihrem Urtheile überlaffen, ob es nach gutem Bemissen zu empfehlen sen. Wenn Ihnen unmittelbare Berhandlung mit den Uebersetern lästig mare, beson= bers, wenn Sie es nach der Durchsicht der Mühe nicht werth hielten, so murbe ich die Handschrift mir unter bem Borgeben zusenden laffen, den Berleger erft damit näher bekannt zu machen."

Diese Verhandlungen waren Clemens nicht unbekannt, und mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit hatte er schon in Halle darauf gedrungen, die dänischen Lieder müßten als vierter Band des Bunderhorns erscheinen. Denn dieses Buch sollte keineswegs, wie es Gervinus zuerst nach dem thatsächlichen Bestand ausgesprochen hat, ein vaterländisches Gegenstück zu ber kosmopolitischen Sammlung der Herderichen Bolksstimmen bilben. Grimm sowie später Arnim willigten in Clemens' Borfchlag ein, und die Freunde erliegen von Berlin aus eine "tolle Ankundigung" in den Beidelbergi= ichen Jahrbüchern. Plötlich aber war Brentano wieder heftig dagegen: vermuthlich, weil bei dem Ausbleiben jeder Antwort von Goethe der Erfolg zweifelhaft ichien und Clemens felbst vielleicht ichon bamals die Beraus= gabe bes bann 1810 mit Arnim angezeigten vierten Bandes ins Auge gefaßt hatte. Arnim hielt jedoch an seinem gegebenen Worte fest, und um sein freundschaft= liches Gefühl nicht zu verleten, ließ Wilhelm die Anfündigung vor ber Sand unverändert. Die Dinge konnten ja auch durch Wilhelm's Eintreffen in Beimar eine gunftige Bendung nehmen.

Ein zweiter Gesichtspunct war für den Besuch in Weimar mitbestimmend. Jacob arbeitete damals, in einer Art positiver Polemik gegen Docen, an seiner Schrift über den altdeutschen Meistergesang. Wilhelm erfuhr nun durch Hagen, daß in Weimar zwei alte Codices mit Minneliedern wären. Diese sowie die in Jena besindliche große Handschrift konnten für Jacob's Zwecke wichtig sein, und überhaupt vielleicht neuen Stoff zu Publicationen bieten.

Jacob, um Rath gefragt, stimmte zu. Ein Aufent= halt in Weimar schien ihm vortheilhaft. Nur sollte Wil= helm versuchen, die Handschriften zu borgen und mit nach Cassel zu bringen, damit seine Zeit für andre Dinge frei bliebe. "Den Göthe (suhr Jacob fort mit Worten, deren wogender Form man den Widersftreit seiner Gefühle nachempfindet), den Göthe wirst Du nun sehen. Ich wüßte soviel darüber, ob ich ihn sehen möchte oder nicht, daß ich, wenn ich in Weimar wäre, im Zweisel wider meinen Willen, aber doch hingehen würde." Wilhelm kam den 11. December, Nachmittags um 3 Uhr, in Weimar an und stieg im Elephanten ab. Weil er höchstens nur zwei Tage zu bleiben gedachte, ließ er sich sofort nach Goethe's Hanse führen, dessen Lage ihm wohlgesiel. Goethe, aus ernster Krankheit noch nicht völlig hergestellt, war an diesem Tage nicht zu sprechen. So überreichte Wilhelm wenigstens den Brief, welchen ihm Achim von Arnim mitgegeben hatte:

## Berlin ben 19. Rov. 1809.

Mein Freund Grimm, der mir und allen hiefigen Bibliotheken seinen Besuch und Umgang auf ein Paar Monate geschenkt hatte, bittet mich zum Abschiede um die Gesälligkeit, ihm einen Brief der Empsehlung und Bekanntmachung an Sie, den wir beyde in gleicher Gessinnung hochverehren, mit zu geben. Wer kann zum Abschiede etwas abschlagen; kaum genüge ich mir selbst um mich Ihnen zu empsehlen, mein Freund muß selbst daben das Beste thun, sein treues unschuldiges Bemühen, die vergessensten nordischen Gegenden uns Deutschen bekannt zu machen, habe ich Ihnen schon in einem früheren Briese angezeigt; ich verspreche Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen ein Paar angenehme Stunden, wenn Sie Sich seine Ueberschungen der Bolkslieder, die er meist

alle ben fich hat, und eine Sammlung von Sagen, von benen er nur ben kleinften Theil mit sich führt, vorlegen laffen (er kann nicht aut vorlefen wegen Schwäche feiner Brust, seine Handschrift ist aber sehr leserlich). meiner Ueberzeugung giebt es unter allen, die sich jest in Deutschland um beffen altere Literatur bekummern, keinen, wie Grimm und seinen Bruder, an Bahrheits= liebe, Gründlichkeit, Umfassung und Fleiß, wovon seine Recension der Hagenschen Nibelungen in den Beidelberger Jahrbuchern, so wie sein Auffat über die Nibelungen in ben Studien von Creuzer und Daub bas beste Zeug= niß geben; Sie murben ihn erfreuen, wenn Sie ihm eine bequeme Belegenheit verschafften, das Merkwürdige der Weimarer und Jenaer Bibliothet zu benuten, er ift sehr eifrig und gewandt alte Bücher in seinen Be= ziehungen schnell zu durchlaufen. Bon den Ereigniffen dieses Sommers, in so fern sie diese Begenden berührt, von Schill und Dels und wie sich diese Unternehmungen, die sich an kühner Verzweifelung dem Alterthum fast allein vergleichen laffen, in Salle durchziehend ausgenommen, und auf einzelne gewirkt, wurde er Ihnen manches Merkwürdige fagen fonnen, wenn er die Schüchternheit erster Bekanntschaft überwinden fann; auch über die Art ber Aufführung Ihres neuen Göt auf der hiesigen Bühne, über die ausgezeichnete Wirkung mancher Scenen un= geachtet der Abkurzung zu einem Abende, und der absichtlich schlechten Besetzung mancher Rollen kann er als Mitaugenzeuge mehr jagen als ein flüchtiger Bericht. Für die Bahlverwandtschaften sage ich im Namen vieler

Freunde und Bekannten einen schmerzlichen Dank, sie machen manche Beranderung glücklicher Verhältnisse klar, die so mancher empfunden.

Brentano empfiehlt sich Ihnen hochachtungsvoll, er brachte mir sehr erwünschte Nachricht von der Fortdauer Ihrer gutigen Gesinnung gegen mich, der ich mich so wie allen den Ihren mit meiner Ergebenheit zu empfehlen suche.

Achim von Arnim.

Von Goethe's Hause begab sich Grimm zu Frau Johanna Schopenhauer, gleichfalls mit einem Briese von Arnim. Bald kam dahin Goethe's Bedienter nach mit der Meldung: Herr Doctor Riemer werde ihn am Abend in die Comödie abholen, am andern Tage möge er erst auf die Bibliothek gehen, und dann um 12 Uhr zu dem Herrn Geheimen Rath kommen. Im Theater wurden Koşebue's Deutsche Kleinstädter gegeben. Wilhelm und Riemer sahen der Aufführung aus Goethe's Loge zu; es wurde "recht gut" gespielt. Das Haus in seinen "ungemein zierlichen" Berhältnissen und die Ausschmückung des Innenraums behagte dem jungen Grimm. Auf Goethe's Sesselsel sigend durste er sich zum ersten Male als Gast des großen Mannes sühlen.

Am andern Tage wurde er auf der Bibliothek "artig genug" empfangen. Und dann ging's zu Goethe: "Der Pausehren in Göthes Hause ift mit freistehenden Statuen und andern in Nischen schön verziert. Ueber eine breite Treppe, die vornehm und beguem aussieht, wurd' ich erst

vor ein Zimmer geführt, wo am Eingang zu den Füßen Salve mit schwarzen Buchstaben und an ber Seite ein Candelaber fteht, und bas voll Bilder hing, dann in ein Cabinet, das ebenfalls mit Handzeichnungen, altdeutschen Holzschnitten ausgeziert war, und alles eigen eingerichtet, 3. B. die Thuren mit matter brauner Farbe angestrichen und die Briffe aus goldenen Löwenköpfen bestehend, fehr geordnet und reinlich." Sier mußte Wilhelm einige Beit marten. Darauf trat Goethe felbft herein, gang ichwarz angezogen mit ben beiben Orben und ein wenig Dem jungen Manne schlug bas Herz ge= aevudert. waltig: "Ich hatte nun fein Bilb oft gesehen und mußte es auswendig, und bennoch, wie wurde ich überrascht über die Soheit. Bollendung, Ginfachheit und Gute Dieses Goethe lud ihn mit großer Freundlichkeit Angesichts." zum Siben ein und begann zu sprechen von dem Nibelungenlied; von der nordischen Boesie; von einem Jolander Arndt, der eben in Weimar geweilt und ein vollständiges Manuscript ber Edda Saemundina gehabt, aber hochst bigarr und ungenießbar und starr gemesen; von Dehlenschläger; von den alten Romanen; von seiner Lecture bes Simplicissimus. Er ließ sich auch bie bani= schen Uebersekungen geben. Wilhelm blieb bei ihm fast eine Stunde: "Er fprach fo freundlich und aut, daß ich dann immer nicht daran bachte, welch ein großer Mann es sei, als ich aber weg war ober wenn er still mar, ba fiel es mir immer ein, und wie gutig er sein muffe und wenig ftold, daß er mit einem so geringen Menschen, bem er boch eigentlich nichts zu fagen habe, reden möge."

Das Gespräch bewegte sich also für Wilhelm auf einem Gebiete, wo er heimisch mar. Goethe's souverane Runft, mit Menschen verschiedenster Stellung und Begabung wie auf aleichem Ruke zu verkehren, bewies auch hier ihre Macht. Der junge Mann überwand seine Schüchternheit und gab sich mit offener Natürlichkeit hin. Die Nibelungen bil= beten damals auch für Goethe die Mitte feines Interesses. Er kannte bas Dasein bes Gebichtes längst aus Bod= mer's Ausgabe vom Sahre 1757. Chriftian Beinrich Myller's 1782 veranstalteter Druck blieb jedoch unaufgeschnitten bei ihm liegen, und nur die zufällig aufgeschlagene Stelle, wo die Meerfrauen dem fühnen Sagen weiffagen, ergriff seine Phantasie, als Stoff zu einer nicht vollendeten Erst die Romantiker räumten ihm den Zugang zu dem Liede frei. Die Ausgabe Friedrich Beinrich's von ber Hagen empfing er 1807. Er ließ bei Johannes von Müller über die Entstehungszeit des Gedichtes anfragen. Bährend er Görres' Gedanken ablehnte, las er Grimm's Auffätze in den Beidelberger Jahrbuchern und in Daub und Creuzer's Studien genau und benutte fie auch. In bem nachgelassenen Schema über "Das Nibelungenlied, übersett von R. Simrock. 2 Theile. Berlin, 1827" finden sich merkwürdige Berührungspuncte mit Wilhelm Grimm, und darum gewinnt Wolbemar von Biedermann's Meinung an Wahrscheinlichkeit, daß dieses Stud der Hauptsache nach in eine viel frühere Zeit gehöre; freilich noch nicht in das Jahr 1807, wo Goethe noch nicht mit sich einig war, wohin er die Nibelungen der Form und dem Inhalte nach einran=

gieren sollte. Einzelne Buncte des Schemas nämlich scheinen geradezu aus Brimm entlehnt, 3. B. "Uralter Stoff liegt zum Grunde" - "Riefenmäßig" - "Aus bem höchften Norden"; bei beiden, Brimm wie Goethe, die wenn auch verschieden nüancierte Vergleichung einer Nibelungen= Uebersetzung mit einem Gemalbe, bas trot frisch aufgetragener Farben den alten Grund durchblicken läßt. Unabhängig von Goethe vertrat auch Wilhelm Grimm die Ansicht, daß die Nibelungen am besten in Prosa zu übersetzen seien, da ein beträchtlicher Theil unfrer älteren Gedichte auf diese Beise erft recht ben Beg ins Bolk gefunden habe, eine Auffassung, die später= hin für die Brüder Grimm practische Folgen hatte. Bas Goethe damals über die Nibelungen geäußert hat oder geäußert haben mag, bewies jedenfalls, daß er den meisten feiner zünftigen Zeitgenoffen voran tief in den Beift des Epos eingedrungen war. Seine Bortrage und Uebersetzungen an den Mittwochen muffen in der That geeignet ge= wesen sein, die Aufmerksamkeit einer edeln Gesellschaft festzuhalten.

Das nordische Leben in seinen verschiedenen Aeußerungen war Goethe seit Herber's Frühzeit besonders wieder durch Friedrich Majer aus Schleiz und den "wunderlichen Fußreisenden Aunen=Antiquar Arndt" nahe gebracht worden, die beide seine Gastsreundsschaft genießen dursten. Er hatte auch 1802 zu Jena in ruhigen Abenden die Urquelle der nordischen Mythoslogie durchstudiert und glaubte darüber ziemlich im Klaren zu sein. Majer las die nordischen Sagen von

Brunhild und Sigurd vor: wohl die 1819 gedruckten, welche Jacob Grimm's Besprechung als mittelmäßige Arbeit bezeichnete. Der andre hielt Bortrage über Runen= schriften und nordische Alterthümer. Wiewohl Wilhelm Grimm damals schon ernstlich in die nordische Literatur eingedrungen mar, so scheint doch der "Islander Arndt" eine gang neue Größe für ihn gewesen zu fein. Gemeint ift Martin Friedrich Arendt aus Altona, von beffen Ungenießbarkeit Riemer ergöpliche Dinge berichtet. Bufat "Islander" bedeutete in Goethe's Munde, daß sich ber Mann berufsmäßig mit isländischer b. i. mit altnordischer Literatur beschäftige. Wilhelm aber scheint "Islander" wörtlich verstanden zu haben, und die Neuig= feit machte nun in der von Goethe herrührenden Form bei Grimm's Bekannten die Runde, ja kehrte zu Goethe felbst zurud. An Anerup 1810: "in Weimar ist voriges Jahr ein Islander Arndt gewesen, der ein Manuscript ber älteren Edda mit sich herumführt, mit dem aber durch= aus nichts anzufangen gewesen". An Raft 1811: "So= bann besit herr Arndt, ein Islander, gegenwärtig ju Paris, ein Manuscript ber Edda, welches er mit sich herumträgt"; Raft jedoch fannte den Mann beffer und begann feine Antwort mit den richtigstellenden Worten: "Arendt, en omrejsende Holstener." Der "Islander" blieb bemnach weg, als Wilhelm bald darauf Goethe anzeigte, daß er jest eine Abschrift der Ebda besite, berselben, "wovon Hr. Arndt ein Manuscript mit sich herumführt." Die Brüder lernten Arendt in der Folge noch genauer kennen. Er erschien in Paris, Caffel,

Wien — "lumpig und schändlich brutal wie allerwärts." Jacob, dem er sich in Wien zu nähern suchte, hielt ihn "für halbverrückt und zwar aus Hochmuth" und ent= schied: "Wit Arendt wollen wir nichts gemein haben."

Boethe sprach ferner von Dehlenschläger, Steffens' Landsmann und gutem Freunde, der kurz vorher in Beimar gewesen war. Wilhelm war mit feinen Gedichten Aladdin's Wunderlampe hatte Jean Baul's Recenfion (1809) den Brüdern nahe gerückt. Das Trauer= spiel Arel og Balborg kannte Wilhelm aus ber Sand= schrift. Er übersette auch im folgenden Jahre für das vater= ländische Museum aus Christi Wiedererscheinen in der Natur und zeigte den Balnatoke im Bantheon an. Ueber Dehlenschläger's Bedeutung muffen Goethe und Grimm einer Meinung gewesen sein. Wilhelm's Emfindung war, daß in seinen Gedichten herrliche Dinge "mitten in einer Menge gang schlechtem ordinarem Zeug" ftunden. für Goethe mar, bei aller Ancrkennung des Dichters, die trop seines reigbaren Besens keine Einbuße erlitt, 3. B. der Aladdin doch ein "problematisches Werk", an dem er nicht alles gutheißen konnte.

Von alten Romanen hatte Goethe damals, auch meist an den Mittwochen, die von Hagen und Büsching veröffentlichten gelesen: Tristan und Fierabras aus dem "Buch der Liebe" (1809), das die Grimm's auch schon kannten, und in den Heidelbergischen Jahr-büchern zu recensieren gedachten, ein Plan, dessen Ausstührung durch besondere Umstände dis in das Jahr 1812 und für einen andern Ort verschoben wurde; serner König

Rother und Beigamur aus den "Deutschen Gedichten bes Mittelalters" (1808), bei benen Jacob den "ungemeinen Fleiß und rühmliche Einficht" der beiben Beraus= geber anerkannte. Namentlich die ben einzelnen Studen porangeschickten literarischen Ginleitungen mögen Goethe willkommen gewesen sein. Auch auf den Ortnit, Theuer= bank und Beigkunig erftrecte fich feine Lecture, ja fogar die deutschen Sprachalterthumer des Ulfilas und Otfried wurden hervorgehoben. Biel ticferen Eindruck aber als alle diese Literaturdenkmäler machte auf Goethe ber Simplicissimus, von dem gerade eine neue, von Grimm's "herzlich schlecht" befundene Bearbeitung her= ausgekommen mar. Die Lecture Diefes Romans ift fowohl in Gothe's wie Riemer's Tagebüchern des öfteren angemerkt. Goethe ichien ber Simplicissimus tuchtiger und lieblicher als Le Sage's Gilblas von Santillana, den er 1807 in Karlsbad gelesen hatte. Zu Grimm äußerte er fich fehr ichon über ben Simpliciffimus, unter andern aber meinte er, es sei zwar viel Pocfie barin aber fein Geschmad. Wilhelm wußte mit diesem Ausspruch nichts anzufangen, da ihm beibes am Ende einerlei schien; über Anordnung und Austheilung, wenn das gemeint sei, könne man freilich andere Ansichten und Regeln haben, Regeln seien immer nur conventionell.

Die angeregte, inhaltreiche Unterhaltung nahm Goethe für den talentvollen jungen Mann ein; mit freundlichem Wohlwollen behandelte er ihn auch fernerhin. Wiederum pflegte Wilhelm's spätere Erinnerung ihre Form von dieser ersten Begegnung zu entlehnen. Riemer hat eine

sicherlich Goethe's Eindruck wiederspiegelnde Charafteristik Wilhelm's in seinen Tagebüchern aufbewahrt: "ein artiger junger Mann, ber aus Arnim, Brentano und Engelhardt gemischt ift, auch in ber Physiognomie." Es ift hier mit richtigem Gefühl herausgefunden und ausgesprochen, daß Wilhelm's poetisch-romantische Denkart sich mit berjenigen Arnim's und Brentano's innig berührte, und ähnlich wie der Architekt der Wahlverwandtschaften war er "ein Jungling im vollen Sinne bes Worts, wohlgebaut, schlank, eber ein Benig zu groß, bescheiben, ohne angt= lich, zutraulich, ohne zudringend zu sein". Wie aeho= ben sich Wilhelm Grimm durch Goethe's freundliche Aufnahme fühlte, sprechen die unter dem frischen Gin= bruck dieses Ereignisses niedergeschriebenen Briefe an Jacob, Arnim, Steffens aus. hanne Steffens ant= wortete ihrem jungen Freunde nach Weimar zuruck: "Es ist mir auch so fehr lieb, daß Sie den herlichen Goethe recht ordentlich sehen und hören. ich wußte es wohl das Er Sie so freundlich aufnehmen wurde, und eine rechte Freude an Sie und Ihren Arbeiten haben müke."

Zum folgenden Tage, dem 13. December, wurde Wilhelm Grimm bei Goethe zum Mittagessen geladen: "Seine Frau, die sehr gemein aussieht, ein recht hübsches Mädchen, dessen Namen ich wieder vergessen, die er aber, däucht mir, als seine Nichte vorstellte, und Riemer waren da. Es war ungemein splendid, Gänsleberpasteten, Hafen und bergleichen Gerichte. Er war noch freundlicher, sprach recht viel und invitirte mich immer zum Trinken,

indem er an die Bouteille zeigte und leis brummte, mas er überhaupt viel thut; es war fehr guter rother Bein und er trank fleißig, besser noch die Frau. unter andern, daß er das Bild der Bettine von Louis erhalten, und lobte es dabei fehr, es sei eine fehr zarte Nadel darin, recht ähnlich und überhaupt schön com= ponirt und gehalten und habe ihm viel Freude gemacht. Ich fagte, daß Bettine selbst nach Berlin geschrieben, daß es nicht ganz ähnlich. Er antwortete: "Ja, es ist ein liebes Kind, wer kann sie wohl malen, wenn noch Lucas Kranach lebte, der war auf so etwas eingerichtet." Der Tisch dauerte fast drei Stunden, von ein bis halb vier Uhr; Wilhelm las einige Stude aus feinen banischen Lie-Dann stand Goethe auf und machte ein Compliment, worauf Wilhelm mit Riemer wegging. Abend holte ihn Riemer wieder in die Comodie ab, wo zwei "artige" kleine Stude aufgeführt murben und ein Casseler Landsmann, Namens Thurner, ein Concert gab.

Weber in Goethe's noch in Riemer's Tagebuch wird eine junge Dame, gar Nichte, als bei Tische anwesend genannt. Jebenfalls war es Christianens Gesellschafterin Caroline Ulrich, die spätere Gattin Riemer's. Goethe mag sie wohl als Nichte in dem weiteren, unbestimmbaren Sinne vorgestellt haben, in dem er auch einmal in einem Briefe an Johanna Fahlmer von Lotte Jacobi als der "lieben Nichte" redete.

Ludwig Grimm's Bettina-Portrait lieferte also Stoff zur Unterhaltung bei Tische. Ludwig hatte sich, als seine Arbeit an dem Bunderhorn und Trösteinsamkeit becndigt

war, am Ausgang des Jahres 1808 auf die freundliche Bermittelung bes Savignn'ichen Kreifes nach München begeben, um in der Lehre des Rupferftechers Beg fein Talent auszubilden. In der Savignn'ichen Familie zu Landshut durfte er sich wie zu Saufe betrachten; mit Bettinen, die abmechselnd in Landshut und München sich aufhielt, schloß er Freundschaft für das Leben. Auf gemeinsamen Spaziergangen mit ihr zeichnete er Buben= und Madchen-Gesichter in ein ihm von Arnim geschenktes Beidenbuch, in ihrer Gesellschaft lernte er allmählich seine übergroße Schüchternheit überwinden. Sie mar es auch, die Goethe immer wieder von ihrem Freunde erzählte. In biefer Zeit nämlich magte er sich an ein Bortrait Bettinens, wie sie in sikender Stellung den ihr, der "Un= genannten", gewidmeten Bintergarten ihres Berlobten Achim von Arnim traulich im Arme halt. Sie fandte ein radiertes Blatt an Goethe, mit dem Bemerken: es sei der erfte Abdruck, noch verwischt und ungart, auch sei das Ganze etwas duster und nach dem Urtheil anderer zu alt; indessen "scheint mir's nicht ganz ohne Berdienft, er hat es ohne Zeichnung gleich nach der Natur auf's Rupfer gearbeitet; wenn Dir's gefällt, fo schick ich ein reineres besseres, mit mehr Sorgfalt gepadt, das fannst Du an Dein Bett an die Band stecken." Goethe antwortete darauf am 3. November 1809:

"Dein hinzugefügtes Bild ward gleich von jeder= mann erkannt und gebührend begrüßt. Es ist sehr natür= lich und kunstreich dabei, ernst und liedlich. Sage dem Künstler etwas freundliches darüber und zugleich: er

möge ja fortfahren sich im Radiren nach der Natur zu üben, das Unmittelbare fühlt fich gleich. Dak er seine Runftmarimen dabei immer im Auge habe, verfteht fich von selbst. Ein solches Talent mükte soaar lucrativ werden, es sei nun daß der Rünftler in einer großen Stadt wohnte: oder darauf reifte. In Baris hatte man schon etwas ähnliches. Veranlasse ihn doch noch jemand vorzunehmen, den ich kenne, und schreibe seinen Rahmen, vielleicht gelingt ihm nicht alles wie bas interessante Bettinchen, fürmahr sie sist so traulich und herzlich ba, daß man dem etwas forpulenten Wintergarten, der übrigens im Bilde recht gut komponirt, seine Stelle beneiden muß. Das zerknillte Blättchen habe ich sogleich aufgezogen, mit einem braunen Rahmen umstrichen und so steht es vor mir indem ich dies schreibe. Sende ja bald beffere Abbrucke."

Bettina erfüllte Goethe's Wünsche, sie meld:te ben Namen Ludwig Grimm's und schickte bessere Abdrücke; einen von diesen war Goethe so gütig Wilhelm zu schenken. Auch das einflußreiche Urtheil Heinrich Weyer's, ber das Portrait eines Abends, den 5. November, bei seinem Kunstfreunde sah, scheint nicht gegen Ludwig ausgefallen zu sein. Der Stich ist heute noch im Goethehause vorshanden, zugleich aber auch eine Zeichnung, eine Borstudie zu jenem, die Bettinens Gestalt jugendlicher und lieblicher erscheinen läßt, als der nicht ganz leicht beshandelte Kupferstich.

Wilhelm kannte übrigens Goethe's Urtheil schon, ba ihm Bettina noch nach Berlin eine Abschrift zuge=

Ihn freute die schöne und theilnehmende stellt hatte. Anerkennung von Herzen. Freilich war er für das Mangelhafte in dem Bilbe nicht blind: "es ift (schrieb er ben Berliner Freunden) nicht überraschend und frappant ähnlich, aber bei längerm Betrachten findet man alle Züge wieder und es gleicht dann recht sehr." widersprach jedoch dem Urtheil Goethe's; so vieles Einzelne in dem Bilde sei ganglich verfehlt. Clemens wollte gar nichts von einer Aehnlichkeit miffen: "Louis Bettinens= bild (heißt es in einem Briefe an die Bruder) ficht aus wie eine hochschwangere arme Sünderin die im Block sigt"; und noch magloser äußerte er sich gegen Görres. Nur das Gefühl Brentano's für den Abstand der früher gesehenen "sehr schönen" Leichnung von der nun vorliegenden Radierung vermag ihn zu eutschuldigen. Selbst Saviann fand das Urtheil Clemens' und Arnim's hart und ungerecht.

Johanna Schopenhauer versäumte gleichfalls nicht, Wilhelm Grimm zu sich einzuladen. An den Empfangsabenden dieser ausgezeichneten Frau versammelte sich
seit dem Jahre 1806, wo sie sich in Weimar niederließ,
die beste Gesellschaft in ihrem Hause; sogar die fürstlichen
Personen beehrten sie zuweilen mit ihrer Gegenwart.
Goethe selbst war ein häusiger Gast Johanna's und
versetzte die Anwesenden oft durch die dominierende Macht
seiner Persönlichseit in Spannung. Durch ihn wurde
Vettina eingeführt. Achim von Arnim stand hier in
gutem Angedenken. Sein Freund Grimm war gleich=
falls willsommen.

Wilhelm's Erwartung war aufs höchste erregt: gang Weimar, hatte man ihm gefagt, murbe er hier Aber wie gütig er auch in feben und kennen lernen. bem vornehmen und glanzenden Birkel aufgenommen wurde, es wollte ihm Anfangs wenig behagen. Damen redeten ihm zu viel vom Tragischen, wovon er nichts verstand. Johannes Falt las gar eine medicinische Abhandlung über Beftilenz und mässerigte Fieber vor, aus dem Sippocrates überfest; mahrend Grimm sich hochlichst langweilte, ließen die Damen ce fich angelegen fein, andachtig zuzuhören. Mit ber Beit jedoch fand er es bort "ganz gut und ungenirt". Die beiben Bringen, welche auch erschienen, redeten ihn an und fragten ihn aus; Bring Bernhard, ber zweite, ichien ihm lebendiger und tüchtiger. hier fah er einen Theil der Bersonen, die Goethe's Urbilder für die Wahlvermandtichaften fein sollten - und "die's eben so viel auch nicht sind". Jett schrieb er an Arnim: "Die Luciane ist nicht die Jagemann, sondern ein Fraulein Reizenstein, welche in Beimar ift und alle Bergen erobern foll. Ich habe fie mehrmals gesehen, aber gar nichts ausgezeichnetes an ihr gefunden. Die Ottilie ist ein Fraulein, von der Gothe gefagt hat, es state nicht ein, sondern tausend Engel in ihr, die aber nicht da war, ebenso nicht der Offizier der Eduard ift, darum ich auch ihre Namen vergeffen habe". Diefes Fraulein von Reigenstein ift offenbar jenes "zart gebaute, reizende Fraulein", das auch nach Stephan Schüte's Erinnerung in den Wahl= verwandtschaften wiedergefunden wurde. Ohne daß da=

mit irgend etwas für ober gegen die Sache bewiesen würde, so folgt doch daraus, daß Wilhelm Grimm und die ihm nahe standen bei der Gestalt der Luciane nicht an Bettina dachten.

Bon allen Gaften Johanna's hatte Wilhelm ben "guten kleinen, gescheidten Rerl" Stephan Schute am Dieser ließ seine literarischen Erzeugnisse gern durch andre, Fernow, Riedel oder Riemer zum Vortrag Einen solchen Dienst erwies ihm auch Wilhelm Grimm, indem er den Anwesenden "fein neues artiges Wiegenlieb" porlas. In Schüte's 1810 her= ausgegebenen Gedichten findet sich ein Wiegenlied nicht, mas sich aber baraus erklärt, daß laut beigesetter Sahres= zahlen kein einziges der hier vereinigten Bedichte nach dem Jahre 1808 entstanden ift. Erst die Gedichte ernsten und scherzhaften Juhalts, welche 1830 heraus= kamen, konnten das Wiegenlied enthalten, und da lautet es S. 24:

> Schlaf in guter Ruh', Thu bein Aeuglein zu, Höre, wie ber Regen fällt, Hör, wie Rachbars Hündchen bellt 2c.

Wilhelm Taubert hat es für seine Kinderlieder in Musik gesetzt, und heute noch singt manche Mutter mit diesem Liedchen ihren Liebling in den Schlaf. Seit 1809 blieb Wilhelm Grimm im besten Einvernehmen mit Johanna Schopenhauer. Als er nach Jahren Weimar wiedersah, ging er an ihrem Hause nicht vorüber. Sie ließ ihm durch gemeinsame Freunde, z. B. Snabedissen, ihre Gruße fagen, und Arnim fcrieb 1820: "Die Schopenhauer verehrt Dich ungemein".

Auch soust bot sich Gelegenheit, Beimarer Berfonlich= feiten, berühmte und weniger berühmte, zu feben ober kennen zu lernen. Im französischen Buppentheater, bas aus Betersburg eingetroffen mar, pragte fich Bilhelm die Buge Wicland's ins Gedachtniß. Gines Morgens bei Goethe murde er Frau von Schiller vorgestellt. "Der Bulpius ift ein Gfel", lautete furz und bundig sein Urtheil über Christianens Bruder, der sich ein wenig mit den vielen Romanen, die er befäße aber nicht zeigen könnte, aufspielte. Mit Riemer verkehrte Wilhelm oft. Der erste Eindruck war wesentlich mit= bewirkt durch das frohe Gefühl über die ihm von Goethe und seiner nächsten Umgebung gewordene Aufnahme, das Einscitige in Riemer's Besen ließ sich leichter übersehen: "Er ist ein recht verständiger sedater Mensch, ber blok für Gothe arbeitet". Doch verringerte fich biese Werthschätzung mehr und mehr: "Der Riemer (schrieb Grimm nachher an Arnim) hat etwas hochst widriges für mich, ich meine nicht, daß er ein wenig Bothe spielt und nachmacht, denn das geht wohl natürlich zu, sondern wegen einer feltsamen Art von Freundlichkeit und Schmeichelei, er pact einem beständig die Sande und brudt sie und bergleichen, wozu er etwas fatales in seinem Gesicht hat". Dieses Gefühl murbe späterhin burch Riemer's mifgunftiges Verhalten gegen Urnim's und Grimm's verftarkt.

Γ

Die literarischen Arbeiten seines Gastes förberte Goethe nach Kräften, indem er es einleitete, daß die beiden Handschriften nach Cassel verlichen würden. Dies mußte als eine um so größere Gunst erscheinen, als man sonst so streng versuhr, daß man Handschriften nicht einmal in Weimar selbst auf die Wohnung mitzunehmen erlaubte. Wilhelm gewann dadurch Zeit, die selteneren Bücher der Bibliothek für seine und Jacob's Zwecke, freilich ohne bedeutende Ergebnisse, durchzulausen. Sogar auf die geplante Reise nach Jena erstreckte sich Goethe's gütige Fürsorge, indem er ihn im voraus an seine dortigen Freunde empfahl. In seinem Auftrage schrieb Riemer am 12. December an Frommann:

"Auch befindet sich hier ein junger Mann, Herr Grimm (Wilhelm), Freund von Arnim und Liebhaber und Kenner der älteren nordischen Literatur. Sie haben von ihm eine Recension der Hagenschen Ausgabe der Niebelungen in den Heidelberger Annalen ohne Zweifelschon gelesen. Es ist ein artiger junger Mann, und da er nach Jena zu gehen gedenkt, um die dortigen Bibliotheken zu durchsuchen, so ist es Ihnen vielleicht nicht unangenehm, wenn wir ihn an Sie recommandiren, vorausgesetzt, daß es Sie in Ihrer jezigen unruhigen Lage nicht incommodirt, ihn zu haben."

Und am folgenden Tage an Knebel:

"Gegen Ende ber Woche hoffen wir Ihnen einen jungen Mann zu recommandiren, der nach Jena geht, um die dortigen Bibliotheken für sein Studium der älteren Poesicen zu benutzen. Er heißt Grimm, ist ein

Freund von Hr. v. Arnim und Brentano, und übrigens ein seiner, artiger junger Mann. Seine Sammlung altdänischer Balladen und Lieder (Sie haben seinen Namen gewiß schon in der Einsiedler Zeitung gelesen) wird Ihnen einiges Bergnügen gewähren: sie enthält sehr treffliche Sachen. Einige sind uns schon durch Herber bekannt geworden."

Erft am 18. December reifte Wilhelm nach Jena, er wurde von Professor Oken, an den er Empfehlungen hatte, sogleich auf die Bibliothek geführt. Die schön= geschriebene Bergamenthandschrift von ungeheurem Format, auf beren Benutung es ihm ankam, lag an einer Rette festgeschlossen und murbe nur für eine Biertelftunde abgeschnallt und Wilhelm vorgelegt. Dann zeigte ihm ber Bibliothekar Dr. Balch die aufgestellten Bucher. Un eine ruhige Durchficht der Sandichrift außerhalb ber Bibliotheksräume war überhaupt nicht zu benken. Ueber diese literarische Alliberalität verdrossen reiste Wilhelm schon am zweiten Tage wieber ab. Er hat weder Frommann noch Anebel einen Besuch gemacht: in des letteren noch ungedrucktem Tagebuche fteht sein Name nicht vermerkt, und die Familie Frommann lernten Grimm's erft im Jahre 1820 gelegentlich eines Besuches in Cassel persönlich kennen. Wilhelm's Umgang blieb auf Oten beschränkt, ber ihm als scharfer, gescheidter Charakter höchst merkwürdig erschien.

Wilhelm war nun wieder in Weimar. Das Weih= nachtsfest stand vor der Thur, das er doch am liebsten daheim mit seinen Geschwistern oder bei der mutterlich sorgenden Tante Benriette Zimmer in Gotha verlebt Noch war die Erledigung der beiden Haupt= hätte. sachen keinen Schritt vorwärts gerückt. Er ging zu Goethe und berichtete ihm bie Digerfolge feiner Jenaer Betreffs der Weimarer Manuscripte erhielt er Reife. nun eine beftimmte Antwort, die "wie vieles in Bothe's Befen" auf ein "formelles förmliches" Berfahren ein= gerichtet mar. Jacob follte in seinem amtlichen Charafter und als Bibliothekar an ihn schreiben und förmlich um die Mittheilung ber Sanbichriften bitten, auch ber anderen herren ermahnen, welche mit zu disponieren hatten. Dann wollte Goethe "davon reden", die Sandschriften murben mit ber Post nach Cassel abgeben. Wenn Wilhelm sich über diese so peinlich beobachtete Förmlichkeit verwunderte, so verkannte er doch einiger= maßen Goethe's freundliche Bereitwilligkeit und unterschätte die Schwierigkeiten, welche bei ber Lage ber Dinge zu überminden maren.

Die Hoffnung auf eine Förderung der Uebersetzungen aus dem Dänischen und Schottischen zerrann dagegen gänzlich. Goethe, der sich nach dem Tagebuch auch Henriette Schubert's Balladen hatte geben lassen, nahm selbst oder durch Grimm's und Riemer's Vortrag Ginblick in diese Poesien. "Sie sind wunderbar und wir haben dergleichen nicht gemacht, wir müssen davor erstaunen", äußerte er, als er die Manuscripte zurücksach. Das war aber auch alles. Kein Wort von practischer Unterstützung oder gar empsehlender Borztede. Wilhelm gewann es nicht über sich, ihn an

seine frühere Zusage zu erinnern. So ichmerzlich bie Enttäuschung sein mochte: Goethe konnte bamals nicht mehr anders handeln. Bereits hatte er es für gut befunden, fich ben etwas tumultuarisch betriebenen altdeutschen Bestrebungen ferner zu stellen. Er mochte nicht den Glauben aufkommen laffen, als fei er ein literarischer Varteichef geworden, wozu ihn namentlich gerne die Schlegel's gestempelt hatten. In Sachen bes Bunderhorns besorgte er wohl, sich zu tief eingelassen zu haben, besonders als er feben mußte, daß sein Rame in den darüber ausbrechenden Streit hineingezogen murde. Im Gegensat zu der Art, wie er und Berder die Dinge einst behandelt hatten, griff mehr und mehr eine katholi=/ sierende Richtung Plat: "beutsch" und "katholisch" fingen an beinahe basselbe zu bedeuten. Aus all diefen Brunden betheiligte fich Goethe weder an der Einsiedler= zeitung, noch ließ er sich öffentlich, worum ihn Clemens in einem besonderen Briefe gebeten hatte, über die Fortsetzung des Bunderhorns vernehmen. Es war also folgerichtig, wenn er sich Wilhelm's banischen und Benriettens schottischen Balladen versagte. Er wurde auch niemals von diesen Stoffen, der Edda und den Nibelungen in dem Mage erfüllt wie etwa vom Homer. Sie besagen für Goethe nicht jene plastische Berwendbarteit, die in seinen Augen bas Griechenepos auf die aller= höchste Stufe stellte. Die von den Brüdern Grimm in früheren Jahren gehegte Hoffnung, daß die altbeutsche Poesie in dem Geifte eines großen Dichters wiedergeboren werden möchte - diese auf Goethe schauende Hoffnung

ging nicht in Erfüllung. Er hat zwar einzelne Gestalten ber deutschen Heldensage in dem Maskenzuge "der romantischen Boesie" zum 30. Januar 1810 auftreten lassen; er hat später den alterthümlich tapseren Sinn der Nibe-lungen in Cornelius' Zeichnungen wiedergefunden. Aber wer, wie er, die Neigung der sämmtlichen Jugend zum Mittelalter doch nur für einen Uedergang zu höheren Kunstregionen hielt, konnte aus diesen Stoffen keine Ansregung empfangen, ein eigentliches Kunstwerk zu schaffen.

Goethe befand fich alfo dem jungen Grimm gegen= über in schwieriger Lage von Anfang an. Doch Wilhelm's Tactgefühl erleichterte sie sehr. Er wurde nochmals zum Effen geladen und freundlich entlaffen, als er fich am ersten Weihnachtstage verabschiedete. Diese freundliche Besinnung hat Goethe auch bewahrt. Als er nach Jahren biefe Beit für feine Unnalen referierend über= schaute, vergaß er nicht die Unwesenheit Wilhelm's zu Aber wenn er sagte: "es war damals erwähnen. nichts natürlicher, als daß man Deutsche Sprachalterthumer hervorhob und immer mehr schäten lernte, wozu Grimm's Aufenthalt unter uns mitwirkte", und wie im Gegensage bazu aufügte, bag ein gründlich grammatischer Ernst durch des Knaben Wunderhorn lieblich aufgefrischt murde - fo empfinden wir den Ginfluß einer viel späteren Schätzung, die burch die nachfolgende Entwickelung und Wirksamkeit ber Brüder bedingt war. Wilhelm Grimm war im Jahre 1809 der Romantiker 🖟 und geistesperwandte Genosse Achim's von Arnim.

### Fünftes Capitel.

## Die Beimarer Sandschriften.

Nach mehr als dreivierteljähriger Abwesenheit traf \ Wilhelm an Jacob's Geburtstage, den 4. Januar 1810, wieder in Caffel ein, im froben Befühle vorschreitender Gesundung. Gine große Masse luftiger Geschichten und Spake hatte er mitgebracht, die er mit unwiderstehlicher Wirkung vorzutragen verftand. Niemand von benen, bie er kennen gelernt hatte, ging leer aus. Für seine harmlosen Scherze hatte er an seinen Brüdern und nachsten Freunden jeder Zeit ein bankbares Bublicum. Dann legte er ihnen wohl seine vielen, noch heute por= ! handenen Bildchen vor, die unterwegs, zum Theil caricaturmäßig, entstanden waren. Da sah man die Reichardt'sche Familie feierlichst zur Musikprobe versam= Die gelehrte Berliner Welt war vertreten durch Chamisso, Pistor, Alberti, Higg, von der Hagen, Büsching und den wie einen Buthahn einherftolzieren= den Bartholdn. Aus Weimar Abele Schopenhauer, Johanna's Tochter, und recht forgfältig ausgeführt "Dr. Riemer bei Goethe 1809"; Riemer's plumpes Besicht hat hier einen unedlen, ergeben schmunzelnden

Ein andres Blatt, mit der Unterschrift Ausbruck. "Jena 1809", läßt durch eine Deffmung ber Soben= züge in das angebaute Thal hineinschauen. In hohem Lehnstuhl grade und steif, den Blid der Augen scharf vorwarts gerichtet, fist "Gothe im Concert 1809". Von Goethe erzählte Wilhelm überhaupt am liebsten. Wenn zu auter Stunde auf ihn die Rede tam, bann erhob sich Wilhelm von feinem Site, rectte fich wie Goethe empor und mandelte, die Arme auf den Rücken gelegt, das Zimmer gemessenen Schrittes auf Haltung und Bewegung nicht nur, auch seine zumal in vertrauter Rede mundartlich gefärbte Sprache ahmte er bann zum Ergöben ber Ruhörenben nach. Er verfügte über eine Fulle fleiner Geschichtden von ihm. 3. B. als sich einmal jemand beklagte, baß ihm in Nordbeutschland der Auflug seiner südlichen Mundart zum Vorwurf gemacht worden fei, erwiderte Goethe scherzend: "man foll sich sein Recht nicht nehmen lassen, der Bar brummt nach der Sohle, in der er ge= boren ift". Gin andres, oft von Wilhelm wiederholtes Goethe=Wort war: "Beihnachten, Beihnachten, du warst ber Kinder Freude, die noch im Traume lachten". Der Besuch in Weimar vom Jahre 1809 hat immer bei Wilhelm Grimm im Bordergrunde feiner Erinnerung aeftanben. -

Goethe's Wunsche gemäß wegen der beiden Handsschriften ein Gesuch nach Weimar zu richten, ließ sich Jacob nicht gern bereit finden. Dergleichen formelle Dinge waren ihm stets zuwider. Doch um das von

Wilhelm vorgegebene Interesse an den Handschriften nicht bloß zu stellen, und um nicht undankbar gegen Goethe zu erscheinen, entschloß er sich zu dem Schritte. Das Schreiben lief um die Mitte des Januar bei Goethe ein und wurde von diesem unter dem 18. des Monats mit folgender Zuschrift an den Geheimen Rath von Boigt befürwortet:

"E. E. ersehen aus beiliegenden Schreiben, daß der Staatsraths-Auditor und Bibliothekar Herr Grimm in Cassel für sich und seinen Bruder um Mittheilungen zweier auf der hiesigen Bibliothek besindlichen Manusscripte altdeutscher Lieder gebeten hat, welche ich mir habe geben lassen und hier zu näherer Einsicht beilege. Was mich betrifft, so würd' ich diesen beiden Personen die Communication wohl gönnen, da ich den jüngern Bruder bei seiner Durchreise hier kennen gelernt und ihn als einen ganz hübschen, in diesem Fache ganzsleißigen Mann gefunden. Nicht weniger muß ich beswerfen, daß mir von Göttingen aus alle und jede Bücher auf mein Verlangen, dis auf die neusten Zeiten, mitgestheilt worden, wogegen ich dorthin auch etwas Freundsliches zu erzeigen wünschte."

Boigt's Antwort lautete:

"Eine Gegengefälligkeit ware wohl nicht zu versagen. Die Göttinger Bibliothek kann uns viel größere erzeigen."

Die Handschriften wurden schon am folgenden Tage an "Des Herrn Staatsrathsauditor und Bibliothekarius Grimm Wohlgeboren nach Cassel" aufgegeben. Dazu ein von Riemer's Hand geschriebener Begleitbrief Goethe's:

#### Wohlgeborner,

Insonders hochgeehrtester Herr,

Das Vergnügen, das ich durch die Bekanntschaft bes Herrn Bruders hier genossen, wird nicht wenig das durch vermehrt, daß ich zugleich zu der Shrer Juschrift gelange. Sehr gern übersende ich die Manuscripte, welche ich auf meinen Namen von Herzoglicher Bibliothek entlehnt. Ich füge die Abschrift des Scheins ben, den ich deshalb ausgestellt.

Es soll mir sehr angenehm senn, wenn Sie in diesen benden Bänden einige bedeutende Stücke finden, und indem Sie solche entziffern und mittheilen, das Verdienst, das Sie sich schon um diesen Zweig der deutschen Literatur gemacht, zu unfrer allerseitigen Dankbarkeit vermehren.

Der ich die Ehre habe mich zu unterzeichnen

**Beimar** 

Em. Wohlgeboren

den 19 Januar 1810. gehorsamsten Diener 3B. Goethe.

Die Abschrift bes Bibliotheksscheines steht auf ber Ruckseite bes Briefes:

### Copia

Ein Band Gedichte von Minne= und Meifter= Sängern, in 4 to (150 Bl. 300 Seiten stark)

fub D, a : 4 : zoc

— Einer in 8 to (200 Bl. 400 Seiten stark) fub D, a : 4 : zo<sup>a</sup>.

Weimar den 19 Jänner' 1810. Bende sind auf Papier geschrieben, in beschriebene PergamentBande eingebunden. Borftehende bende Bande von Herzoglicher Biblio= thek erhalten zu haben bescheinige

Goethe.

Eine dankende Empfangsbescheinigung Seitens ber Brüder lief unverzüglich nach Weimar zurud.

Die Brüder nahmen die Manuscripte ernstlich durch. Nach Wilhelm's Aussage enthielt das eine zunächst einige auch in ber Manekischen Sammlung vorkommenbe Minnelieder aus guter Zeit, und dann eine Menge höchst unverständlicher, gang verwirrter Dichtungen von Frauenlob; das andre aber bidactische Gedichte vom Teichner. Es fiel auch wirklich einiger Gewinn für Grimm's Arbeiten ab. Hauptfächlich für Jacob's Schrift "über den altdeutschen Meistergesang" 1811, deren Manu= script dem Berleger ichon im September 1810 übergeben worden war. Jacob bewies, daß der spätere Meifter= gefang nichts anderes sei, als ein erstarrter, in seinem Stoff verengerter Minnegefang: "ber Meister kehret sich gang seinem Gemüth zu" - und dazu wird angemerkt (S. 32): "Die merkwürdigste und beutlichste mir bekannte Stelle, worin die sammtlichen sieben freien Töchter auf ben Meistergesang angewendet werden, ift in einem Befang in dem langen Regenbogen, bald zu Ende des Beimarischen Coder. Ich wurde ihn gern mit= i theilen, wenn es ber Raum erlaubte". Gin Gedicht von Frauenlob wird nach der Weimarer Sandschrift in= haltlich angeführt (S. 81). Die Erklärung des Wortes t "Leich" nimmt, von der Manegischen Sammlung in Goethe u. b. Brüber Grimm.

Stich gelaffen, einzig und allein ben Beimarer Cober zur Stüte (S. 64). Den fünftlichen Aufbau ber Minneund Meisterlieder findet Jacob (S. 143) merkwürdig genug wieber in "vielen Bebichten von Göthe, Die ihres Baues halben auch in ben Meisterschulen gelten könnten". Goethe hat Jacob's Buch schwerlich jemals in der Hand gehabt, obgleich Arnim seine Freunde aufforderte (22. Dc= "Das Buch über ben Meistergefang tober 1811): schickt boch an Göthe, ich habe ihm viel bavon ge= sprochen und er kannte es nicht". Jacob scheint Arnim's Rath nicht befolgt zu haben, bas Buch findet sich nicht in Goethe's Bibliothek. Bu größeren felbständigen Bublicationen aber boten die Beimarer Sandschriften teinen geeigneten Stoff; Grimm's verfügten über werthpollere Materialien. Nur ein einziges Gebicht: "ber Traum", beffen gewandte Darftellung und frische, leben= dige Farbe in dem einen Manuscript aufgefallen mar, wurde von Wilhelm 1815 in ben altdeutschen Balbern (2, 135), aber nach einer inzwischen als besser befundenen Trierer Sanbidrift veröffentlicht. "Nachstehendes Gebicht (beginnen die einleitenden Worte) befindet sich mit vielen anderen kleinen Studen in einer Beimarischen Bapier= handschrift, deren Mittheilung wir dem Wohlwollen des on. BR. v. Bothe verbanken. - - Bielleicht rührt es aus des Teichner's Zeit im 14. 3. h., da von diesem fich Gedichte in der Beimar. Sf. befinden."

Nach fast fünsmonatlicher Benutzung sandte Wilhelm die Handschriften nach Weimar zurück, indem er an Goethe schrieb:

Hochwohlgeborner Herr Hochgeehrtester Herr Geheim Rath

Erlauben Ew. Excellenz, daß ich bei Zurückgabe der altdeutschen Manuscripte nochmals für die gütige Mittheilung derselben danke, wie für die Nachsicht, wosmit Sie mir solche fast ein halbes Jahr anvertraut haben. Ich würde sie nicht so lange behalten haben, wenn ich nicht zu derselben Zeit auch van andern Orten Mss. erhalten hätte, wobei mir eine kurze Frist gesett war; und wenn nicht das Copiren der alten Mss. eine so mühsame langwierige Arbeit wäre: zumal wenn die Berwirrung, wie bei einem der dortigen, wie absichtlich vorkommt.

Ich nehme mir die Freiheit Ew. Excellenz ein bairisches Volksbuch zu übersenden, von dem ich einige Exemplare erhalten, worin freilich, was das schlechte seyn soll, das beste seyn muß, das aber wie es mir scheint recht gut ist, und worin der jetzt noch lebendige Geist und Witz des Abraham a Sancta Clara vorztrefslich dargestellt ist, so wie auch das Vild nicht ohne allen Werth ist.

Auch erlaube ich mir zu bemerken, daß das Bruchstück einer Romanze, welches Sie auf einem Maculatursbogen gefunden, zu drei oder vier ähnlichen gehört, welche Kosegarten in seinen "Blumen" (Berlin 1801.) aus dem schwedischen übersetzt hat.

Ich empfehle mich mit meinem Bruder der Gewogen=

heit Ew. Excellenz, und habe die Ehre mit Versicherung der größten Hochachtung zu senn

Em. Excelleng

Cagel am 8. Junn 1810. gehorsamster Diener Wilhelm C. Grimm.

Ein bairisches Volksbuch hat sich weder unter Goethe's noch unter Grimm's Buchern bisher gefunden. Es mag den damals für eine Ausgabe der Bolksbücher sammeln= ben Brüdern von Ludwig, ber noch in München lebte, zugekommen sein. Die Hervorhebung des auch für die "Deutschen Sagen" viel gelesenen Abraham a Sancta Clara deutete wohl auf die von Goethe veraulafte Rapuziner-Predigt in Wallenftein's Lager. Das "Bruchstud einer Romanze" scheint Goethe schon in Weimar bem jungen Grimm vorgelegt zu haben, ohne daß er es damals erkannte. Erft im weiteren Verfolg seiner banischen Uebersetzungen tam er auf die rechte Spur. Nämlich eine Anzahl schwedischer Bolkslieder mar auf fliegenden Blättern ohne Ort und Jahr bis nach Deutsch= land hinein verbreitet worden, und von diesen hatte Rosegarten einige in seinen Blumen (S. 96 ff.) übersett. Eins: "von der unschuldigen Hilla Lilla, und ihres Bruders unbrüderlichem Betragen", berührte fich nun nahe mit dem dänischen Liede von "Bellelild im Rämmerlein", wenn auch der Ausgang anders gewendet ichien. Goethe selbst erinnerte sich nicht mehr, daß er einst "Abends ben Mad. Schopenhauer (9. April 1807) die Romanze von Hilla Lilla vorgelesen" hatte; fonst hätte er fogleich — wie jett Wilhelm feststellte — jenes Fragment als einen Theil der Romanze erkennen mussen. Das aus vier (von 129—136 paginierten) Blättern des Kosegarten's schen Buches bestehende Fragment hat Goethe dann, in blaues Deckpapier eingeschlagen, seinem Exemplar von Wilhelm's altdänischen Heldenliedern, die auf S. 119 das entsprechende dänische Lied enthielten, angehestet und eigenhändig darauf vermerkt:

vid.

Grimm pag 119

Wahrscheinlich aus Kosegartens Blumen Berlin. 1801.

### Sechstes Capitel.

# Wilhelm's altdänische Beldenlieder.

Mit der Rückgabe der Manuscripte waren vor der Hand die zwischen Goethe und den Brüdern Grimm schwebenden Dinge erledigt. Sich mit leeren Händen und ohne sichtbaren Grund an ihn zu wenden, widerstrebte ihrem Gefühle. Doch suchten sie mit den ihn umgebenden Bersonen Fühlung zu behalten. Es stand in Aussicht, daß die noch von Fernow begonnene, von Meyer und Schulze sortgesette Dresdener Ausgabe der Schriften Winkelmann's eine möglichst vollständige Sammlung seiner Correspondenzen bringen würde. Einen Beitrag sandte Wilhelm an den "Herrn Doctor Schulz Wohlgeb. Weimar":

Ich 'übersende Ew. Wohlgebornen hierbei zu der neuen Herausgabe der Winkelmannischen Briefe die Absschrift eines ungedruckten, der sich im Original auf der hiesigen Bibliothek befindet. Er ist freilich an sich nicht bedeutend, allein ich dachte er könne im Zusammenhang mit andern einiges Intereße gewinnen, wie er einiges in dem XXIV Brief der Göthischen Stition S. 144

erklart. Sehen Sie es in jedem Fall als einen Beweis an, wie gern ich ber guten Sache dienen mögte.

Mit aufrichtiger Hochachtung Em. Wohlgeb.

Cafel. 19 Dec. 1810.

ergebenfter Dr.

Wilhelm C. Grimm.

An der aus Goethe's Schrift "Winkelmann und sein Jahrhundert" angezogenen Stelle eröffnete Winkelsmann (28. September 1761) beiläusig seinem Freunde Berendis, daß ein Antrag des Landgrafen zu Hessenschaftel an ihn ergangen sei, den er aber schließlich wie alles andre ausgeschlagen habe. Mit diesen Borgängen hing das Schreiben zusammen (vom 13. Juni 1761), das die Casseler Bibliothek verwahrte. Es ist auch in dem von Friedrich Förster mit Unterstützung Meyer's und Schulze's veranstalteten Briefsammlung (2, 56. 1824) abgedruckt worden. Mit Johannes Schulze standen die Brüder auch später noch in Verkehr, als er Gymnasials director zu Hanau und zuletzt in Berlin vortragender Rath im Kultusministerium war.

Die Uebersetzungen aus dem Dänischen wurden noch im Jahre 1810 in Druck gegeben und erschienen den nächsten Frühling bei Wohr und Zimmer unter dem Titel "Altdänische Helbenlieder, Balladen und Märchen übersetzt von Wilhelm Carl Grimm". Aeußerlich zwar nicht an das Wunderhorn angereiht, haben sie doch gleiches Format und Druck, wie dieses; ein von Ludwig gestochenes Kupfer, nach Strixner's genannter Dürcr=

Publication, ziert das Titelblatt. Ein Wort Arnim's Grafin Dolores: bag ber fromme Mensch, ber seinen Batern in That und Glauben treu bleibt, in ber Gefinnung seines Volkes und mit ihm fortlebt und den Tod nicht kennt, leitet sinnig die schön geschriebene Borrede ein, die das Wesen der dänischen Bolkspoesie durchdringt und ihre stammverwandte Rugehörigkeit zu ben beutschen Liedern beleuchtet. Es giebt, schließt Wilhelm, eine Sage in Schweden von einem alten Mann, der in der Meerestiefe fitt, und die Barfe spielend zu den Tangen der Elfen in einer ewigen Mufik lebt; Kindern, die an das Ufer kommen und ihn in der Gin= famkeit erblicken, erweckt er Stimme und Luft zum Be= Möchten diese Lieder auch also Lust erwecken! benen, die sie daraus gewinnen können, ist diese Ueber= sekung bestimmt: denen aber, welche die Lieder des alten Sangers gehört und wiedergefungen, Achim von Arnim und Clemens Brentano, ift fie zugeeignet!

Auch für Goethe wurde ein Exemplar bestimmt. Es sollte womöglich gleichzeitig mit Jacob in Weimar eintreffen. Dieser mußte nämlich im Juni 1811 eine Reise nach Gotha unternehmen, um die gute Tante Zimmer zu besuchen. Zugleich wollte er ein paar Schritte weiter nach Weimar, Leipzig und Dresden thun, ob sich da vielleicht einiges für die altdeutsche Poesie ergäbe. "Auf Weimar freue ich mich zugleich und scheue ich mich", schrieb er kurz vorher an Arnim. Aber als er eintraf, weilte Goethe in der Ferne zu Karlsbad, von wo er erst mit Beginn des Juli nach

Jena zuruckfehrte. Wilhelm's Buch und Brief blieben / vorläufig in Beimar liegen:

Cagel am 18 ten Jung 1811. .

Ew. Excelleng

erlauben, daß ich Ihnen die fertig gedruckten dänischen Lieber übersende, und bitte das Buch ebenso geneigt an= zunehmen, als einen Theil des Manuscripts Sie angenommen, welches ich die Ehre hatte Ihnen perfonlich zu überreichen. Un Fleiß mancherlei Art habe ich es dabei nicht fehlen lagen: mögte fich einiges der Arbeit bas Wohlgefallen Em. Ercellenz erwerben. Gine Neigung zu verändern und das Fremde dem Theil des Publicums, bas er im Sinne hat näher zu rücken, mag wohl jeder Ueberseter empfinden, und es liegt dieser Reigung ge= wiß ein richtiges Gefühl, das nämlich, daß vor allem eine lebendige wirkliche Berührung das Bunschens= wertheste sen, zum Grund; indeß wird doch eine Scheu bie Würde und den Werth des Originals nicht zu ver= legen ebenso natürlich senn, und ihn antreiben, alles andere mögliche zu versuchen, doch zu jenem Riel zu gelangen und die Rechte ber Begenwart zu beachten. So bin ich ganz treu geblieben und habe mich doch gehütet, soviel ich konnte, nicht auf moderne Art cari= caturmäßig zu überseten; ob es mir gelungen, weiß ich freilich nicht, ich habe von niemand ein Urtheil darüber vernehmen können: wird man es verneinen, so kann ich mich wenigstens mit einem bekern Willen entschuldigen. Ueberhaupt barf ich auf kein sehr großes Publicum

rechnen: diese Lieder haben doch so manches eigenthum= liche, manche werden erft einem guten geneigten Willen zugänglich und erfreulich, und dieser ist gar nicht zu erwarten in einer Zeit, wo man die Critit über ein Gedicht für höher hält, als die unschuldige Freude da= ran, so daß viele aus Bequemlichkeit das Buch zur Seite legen werben. Indef wird doch niemand seinen Werth für die Geschichte der Boesie so leicht ableuanen: daß diese Seldenlieder halb unfer verlorenes Eigenthum, und durch viele Jahrhunderte hindurch gelebt, bleibt ein merkwürdiges Refultat; ich habe, was mir sonst von allgemeinerm Interefe schien in der Borrede bemerkt, in dem Anhang wird der, welcher sich dem besonderen Studium zu lieb durcharbeiten kann, noch manches andere nicht unwerthe daran geknüpft finden. — Darin daß diese Lieder durch so lange Zeiten lebendig geblieben, so manches Gemuth bewegt, erfreut und gerührt haben. von so manchem neu gesungen worden, liegt auch der Grund, daß sie ber modernen Critik unverwundbar bleiben und sie können es wohl noch vertragen, wenn sie iest ein einzelner schlecht neunt.

Durch einen glücklichen Zufall bin ich im Besitz herrlicher Schätze ber altnordischen Literatur, die man mit Unrecht die isländische nennt. Der Minister am dänischen Hof, Graf Hammerstein, der mit schönen Kenntnißen Geist und ein reges Intereße für die Wißenschaft verbindet, sendet mir mit einer Liberalität, die eben so selten ist, wie jene Schätze es sind, Abschriften von den Manuscripten des Magnäischen In-

ftituts, die ich mir nur munsche. Es ift viel glucklicher Zufall dabei vereinigt, benn ohne ben Ginfluß seiner Stelle wurde es nicht so leicht möglich senn bazu zu gelangen, weil die Danen mistrauisch sind und eifersüchtig barauf. Dabei aber sind fie fo trag und gegen die Sache felbst eigentlich gang gleichgültig, bag fürs erfte keine hoffnung ba ift, fie murben etwas barin leiften: ein recht klarer Beweis ift, bag fie eine vollständige in jeder hinficht fertige Bearbeitung ber jungern Edda von einem Islander nun ichon ein halbes Jahrhundert im Manuscript haben liegen lagen, mährend die einzige Ausgabe von Refenius eingeständlich fehr ludenhaft außerdem höchst selten ift. Man barf fragen, welches Bolk eine feiner wichtigften Monumente in biesem Grad vernachläßigt, und niemand hat sein Brot fo in Sunden gegeßen, wie die beiden Solander, welche bas Justitut besolbet zur Bearbeitung ber alten Sagen, und welche feit dreißig Jahren eine Ueberfetung geliefert haben. Das vorzüglichste, was ich habe, ist eine Abschrift des zweiten Theils der Samundischen Edda, begelben, wovon Hr. Arndt ein Mf. mit sich herumführt. Es kann mich eine Borlicbe, die aus dem Studium eines Gegenstands leicht erwächst, und welche nicht zu sehr Tadel verdient, wenn sie nur mahr ist, in etwas täuschen, allein diese Lieder scheinen mir von fo gewaltiger, großgrtiger Poesie, baß ich sie mit zu bem vorzüglichsten rechnen muß, was uns aus ber Zeit des ernsten, grandiosen Styls von irgend einem Bolf übrig geblieben. Sie gehören meift in den Cyklus des Nibelungen Lieds und stellen die alte Sage in der dem Norden eigenthümlichen abweichenden Recension dar. Sie scheinen mir in dieser Gestalt alter als bas beutsche Lied, ce muß schon einige Zeit hingegangen seyn, eh sich bas einzelne so zu einem Banzen, wie in biefem, Wenn das Nibelungen Lied zusammenfügen konnte. anmuthiger, sinnlicher und menschlicher erscheint und ber Kern schon in einen reichen grunen Baum aufgegangen, so zeigt er sich hier weniger entwickelt, urkräftig aber, wie auch die Heldensage barin der Mythe und dem Bedeutenden viel näher steht. Manche wichtige Auf= klärung wird sich baraus ergeben, wie es z. B. ganz beutlich wird, daß man an eine Seelenwanderung glaubte. Ich bin fo frei Ew. Ercellenz eine Uebersetung bes ersten Lieds, beren es etwa zwölf sind, beizulegen; es ist blos ein Versuch, eine forgfältigere und ausge= arbeitetere, da mir noch mancher Ausdruck dunkel ift, und die Silfsmittel beschränkt genug find, wollen wir Brüder mit dem nordischen Text und einer Einleitung, die das mythische und historische erläutert, bekannt machen, wenn sich das Publicum nur einigermaßen dafür interekirt.

Mein Bruber in München hat mir zwei Bilber, die er vor einiger Zeit beendigt, zugeschickt mit der Bitte Sie Ihnen zu übersenden. Entschuldigen Ew. Excellenz diese Freiheit gütigst und nehmen Sie die Blätter nachsichtig auf. Eine natürliche Parteilichkeit läßt sie mich wohl zu günstig betrachten, indeßen, wenn sie von einem Fremden herrührten, glaub ich doch,

würden sie mir leicht und dabei kräftig gearbeitet, übershaupt wohlgerathen vorkommen. Sie sind nach Origisnalien der Münchner Gallerie und, wo ich nicht irre ist Luthers Kopf indeß auch in einer Steinzeichnung wieder copirt worden.

Mögten Ew. Excellenz dies alles mit wohlwollen= den Augen betrachten.

Erlauben Sie mir die Berfichrung der größten Hochachtung und die Bitte um eine geneigte Erinnerung

Ew. Excellenz

gehorsamster Diener Wilhelm C. Grimm.

Der erfte Theil des Briefes giebt in Rurze die Vorrede der altdänischen Seldenlieder wieder und erkennt namentlich die "Rechte der Gegenwart" als ein maßgebendes Princip für die Art der Uebersetzung an. Im zweiten Abschnitt versuchte Wilhelm Goethe's Interesse seinen und Jacob's Eddastudien zuzuwenden. Die Vor= 1 rede der altdänischen Beldenlieder hatte schon ange= kündigt (S. XX.), daß die Brüder eine Ausgabe der eddaischen Lieder rufteten: "Durch die Gute des Herrn Generals, Grafen von Hammerstein, der sich felbst für die nordische Literatur interefirt, hoffe ich nächstens in bem Besitz einer vollständigen Abschrift dieser herrlichen Rhapsodien zu senn, und fie den Freunden dieser Boesic mittheilen zu können." Alles, mas in bem Schreiben über den Stand der dänischen Edda-Arbeiten gesagt ist, flog aus den noch vorhandenen Briefen Sammerftein's.

Dieser zu Couord bei Hildesheim begüterte Freiherr (nur mahrend ber Napoleonischen Zeit: Graf) vertrat nach einem wechselvollen Leben bas Königreich Weftphalen am Hofe von Kopenhagen. Als Freund der volksthumlichen Literatur knüpfte er in Cassel mit Grimm's Beziehungen an, die bis zu seinem Tode (1841) dauerten. es, der den Brüdern zur Erlangung der altnordischen Texte seine einflufreiche Unterstützung gewährte. brangte zunächst beim banischen König auf beschleunigte Bearbeitung der Sandschriften=Sammlungen, welche der berühmte Islander Arnas Magnaeus hinterlaffen hatte, und beren Beröffentlichung längst bie stiftungsmäßige Pflicht des Magnäischen Inftituts und der beiden als Stipendiaten angestellten Islander gewesen ware. Nicht blos Grimm's, auch banische Gelehrte wie Nyerup und Münter begrüßten hammerftein's Schritte mit Freuden. Officiell ward diesem nun, gleichsam als ein Abweisen seines Drangens und als Beweis vorhandenen Interesses, die kleine Schrift "über die Aechtheit der Asalehre und den Werth der Snorroischen Edda" von Beter Erasmus Müller zugestellt, die sich wefentlich auf dem Grunde jener "fertigen Bearbeitung der jungern Edda von einem Islander" aufbaute; biese schon feit 1765 unbenutt liegende Textesconstitution war von Johannes Dlavius hergerichtet worden. Durch "heimliche Negotiationen" aber wußte sich Sammerstein Abschriften von verschiedenen Manuscripten zu verschaffen: "Sie fönnen mit der Edda machen, mas Sie wollen, nur mögen sich hüten den Danen Grillen in den Ropf

zu setzen, die ihre Aufmerksamkeit und ihren Reid erregen." Auf eine energische Forberung ihrer Schape von Seiten der Danen sei doch nicht zu rechnen: "Der Grundzug des dänischen Charakters . . . . ift Faulheit und aus ihm — wie alle Krankheiten aus bem Magen." Daß Wilhelm von diefen und ähnlichen Mittheilungen in öffentlichen Blättern einen zwar schonenden, aber unzweideutigen Gebrauch machte, trug ihm von dem Danen Rabbet in dem Journal Sandsigeren einen ge= reizten Ausfall ein. Sammerftein's Abschriften maren nun noch zeitig genug eingetroffen, um den Brüdern eine Nachschrift zu den altdänischen Seldenliedern zu ermöglichen, in der sie sich gegenüber etwaigen Concurreng= bestrebungen von der Hagen's schon jest zur Berausgabe ber Edda verpflichteten. Der erfte diefer Befange, das "Lied Sigurdurs mit Brynhilldurs Beissagung", lag bem Briefe an Goethe bei; es kehrt in Grimm's Ausgabe vom Jahre 1816 in verbefferter Fassung wieder.

Die beiben noch im Goethehause vorhandenen Bilder Ludwig's sind Nachstiche von Kranach's Luther und Melanchthon, dieselben, welche Achim von Arnim 1817 seiner Ausgabe von Mathesius' Predigten über Luther vorsetze und in Gubig' Gesellschafter (1817, 19. Septbr.) weiteren Kreisen bekannt machte.

In Jena, laut Tagebuch vom 9. Juli, wurde Wils helm's Sendung Goethe zugestellt. Er nahm während der nächsten Tage die Uebersetzungen mehrsach zur Hand und las in ihnen. Sowie er nach Weimar zurücksgekehrt war, sagte er Wilhelm seinen Dank in einem

Briefe, der bis auf die Namensunterschrift von Riemer's Sand geschrieben ift:

Für die mir zugesendete Uebersetzung der Danischen Lieder bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich schäpe seit langer Zeit bergleichen Ueberreste der nordischen Poesie fehr hoch und habe mich an manchem einzelnen Stuck berselben schon früher ergett. Bier aber haben Sie . uns nunmehr sehr viel bisher Unbekanntes gegeben. und durch eine glückliche Behandlungsweise aus vielem Einzelnen einen ganzen Körper gebilbet. Solche Dinge thun viel bessere Wirkung, wenn man sie bensammen findet: benn eins stimmt uns zu dem Antheil den wir an dem andern zu nehmen haben, und diese fernen Stimmen werben uns vernehmlicher, wenn fie in Maffe Sehr angenehm ift es auch, zu sehen, wie klingen. gewisse Gegenstände sich ben mehrern Bolfern eine Reigung erworben, und von einem jeden nach seiner Art roher oder ausgebildeter behandelt worden.

Bu der Abschrift des zwenten Theils der Edda= Sämundar, wovon ich das Arendtsche Manuscript gesehen, wünsche ich Glück, und verlange sehr nach Ihrer Nebersehung. Sie melden mir zwar, daß Sie das erste Lied bengelegt, aber leider sinde ich es nicht. Wahrsscheinlich ist es benm Auspacken in den Papieren des Umschlags geblieben, welches mir sehr leid thut, da ich Ihre Sendung in Jena erhalten und so leicht nicht nachstommen kann. Die zwen Bilder aber haben sich gestunden. Ich freue mich, daraus zu sehen, welche Forts

schritte ber junge Künstler macht. Grüßen Sie ihn von mir zum allerschönsten. Bleiben Sie überzeugt daß ich an Ihren Arbeiten einen lebhaften Antheil nehme, und daß ich unter biejenigen gehöre, die sich immer des Gewinns, den Sie sich und uns auf diesem Felde verschaffen, aufrichtig erfreuen.

Ich wünsche recht wohl zu leben und bitte mich Ihrem Herrn Bruder aufs beste zu empfehlen.

Weimar den 18 August 1811.

Goethe.

Wilhelm fühlte sich durch den Ton dieses Schreibens enttäuscht, er glaubte, Riemer's Miggunftigkeit baraus zu vernehmen. Er hatte zu gern aus Goethe's Munde ein den Dingen auf den Grund gehendes Urtheil gehört. Denn wie freundliche Aufmunterung und Anerkennung ihm von mancher Seite im persönlichen Meinungsaus= tausch zu Theil geworden war: Jacob nahm wie beim Bunderhorn eine abweichende Stellung ein und machte kein Sehl aus seiner Gesinnung. Der einzige, ber Wilhelm's Leiftung mit tief dringendem Verständniß besprach, war Nyerup. Achim von Arnim, wiewohl er sich gegen Zimmer äußerte: "Wilhelm Grimm's alt= banische Heldenlieder sind überraschend schön, Alles freut sich hier daran, Niebuhr und andere Gelehrten erkennen sowohl die Trefflichkeit der Uebersetzung wie ber Anmerkungen, beffen ungeachtet bin ich gewiß, daß die hämischen Schandbuben es ausschimpfen" - führte doch seine Absicht, mit Niebuhr gemeinschaftlich eine Re-

cenfion zu verfassen, nicht aus. Dagegen ließ ber Ano= nymus, der das Buch ausschimpfte, nicht auf sich marten. Seinem Unmuth machte Wilhelm endlich Gorres gegenüber Luft: "Arnim wollte vor Jahren einmal eine Recenfion der altdänischen Beldenlieder schreiben, ich alaube aber, er hat es vergessen und ich mag ihn nicht besonders Mehrere haben mir gefagt, baß fie daran erinnern. Freude daran gehabt, also ift doch das Buch nicht um= sonst auf der Welt gewesen. Göthe hat mir durch seinen Sefretar fehr höflich mit einigen ihm nachgeschlagenen, inwendig kupfernen Perioden banken laffen, mas mir nicht zulieb gewesen; so viel ich weiß, fürchtet er sich bei bem Wunderhorn zu viel gesagt zu haben, so daß man ihn eines zu großen Antheils an bergleichen Din= gen beschuldigen könnte". Borres felbft bezeigte einen wahren Enthusiasmus für die danischen Lieder und brachte basselbe Gefühl bem ihm gleichfalls vorgelegten Von Goethe langte auch bann Eddaliede entgegen. fein eigentlich förderndes Wort an, als Arnim ihm im August 1811 das verloren gegangene Edda-Blatt auf Wilhelm's Wunsch durch ein neues ersetzte.

## Siebentes Capitel.

# Bis zu den Freiheitskriegen.

"Wie ganz anderen Eindruck (als viele andre) hat mir Bothe gemacht, den wir auf der Herreise (nach Berlin) zwen Tage in Töpliz gesehen haben! wie kräftig, groß, mild, überall gang er felbst, in allem mas er thut und benkt und spricht fein ganges Bemuth gegen= wärtig. Er hat mich recht von neuem mit Liebe und Chrfurcht erfüllt. Ich weiß nichts, was so mit Lust und Freude am Leben erfüllen und so auf dem rechten Bege befestigen fann, als solch ein Anblid". So schrieb am 1. October 1810 Savigny an feine getreuen Grimm's. Gegen solche goldnen Worte aus dem Munde ihres Lehrers wogen feberleicht die vielen gehäffigen Nach= richten, die über Goethe umherschwirrend auch an das Dhr der Brüder drangen. Zwar hatte Wilhelm betreffs der altdänischen Beldenlieder eine trübe Erfahrung gemacht. Doch die gewöhnliche Gesinnung, welche aus persönlichem Miklingen ein Anrecht zu ungerechter Beurtheilung herleitet, reichte nicht an sie heran. Goethe's zunehmende, auch durch Arnim's Bahrnehmung bestätigte Abwendung von den Tendenzen der jungen Ta=

lente war ihnen gewiß "unerwartet und leid" - aber auch verständlich. Jacob, der sich schon damalsteinen Augenblick bedachte, die Ausbildung der Sprache in "unserm Fauft oder den sprachgewaltigen Wahlverwandtschaften" über alle Bergleichung hinauszuheben, antwortete feinem Freunde Arnim: "Ihn felbst kann ich mir einmal unmöglich anders als gut, lieb und darum auch recht benken, mas er für sich selbst thut, ift ihm gewiß noth= wendig und ob es mich gleich überraschte, so finde ich es doch nicht tadelnswerth, daß er sich von dem äuseren abwendet und zu sich selber sammelt, es ift das ein uralter Trieb, der alle alte Belden aus dem Beräusch in die Einsamkeit zieht. Sein Abweisen des Aeuseren und Neuen ift baber erklärlich, nur bag er es nicht mit Liebe und manchmal mit Spott thun soll, mir nicht verständlich noch erfreulich, besonders da er mit seiner Ruhe Misverständniße, die wohl andere befangen können, leichter zu ebenen und zu überschauen im Stand ift. Daß er viele herrliche Sachen nicht aneriennt, ober nicht genug, und seine Berrlichkeiten barüber sett, beifit nichts anders, als das gewöhnliche, daß fein Mensch alles zusammen beareifen und lieben kann. Schätt er also meiner Meinung nach die altdeutsche Poesie, die beutsche Geschichte zu wenig, so betrübt mich das inso= fern gar nicht, als es meine andere Ueberzeugung da= von nicht widerlegt; ja ich fühle, daß ich die römischen Baften und antiken Monumente ebenfalls viel höber achten murbe, wenn ich sie genauer studirte, benn in allem einzelnen ift Liebe und Segen möglich, allein nicht in allem zusammen genommen, wo er sich zerstreuen murbe". Die Brüber mußten, daß Goethe in Burud= gezogenheit auf sich selbst an der Darftellung seines Lebens arbeitete; fie mußten, daß Betting, feit dem Frühjahr 1811 Arnim's Gemahlin, für ihn die Er= zählungen der Frau Rath aufgezeichnet hatte. Michaelis 1811 erschien nun der erste Theil von Wahr= heit und Dichtung. Ueber seinen Eindruck von diesem "natürlich wieder außerordentlichen und schönen Buche", fprach sich Jacob zu Arnim folgender Maßen aus: "Wenn es mir erft schien, als ob auf ben anmuthigen, reizenden Eingang es in ber Mitte bin armer murbe, so ist das lette Drittel wieder herrlich und ich nehme alles zurud. Es kam auch daher, weil ich mir wohl das Bange enger und ftarter gedacht hatte, fo aber ift mir diese Weitläufigkeit viel lieber und ich freue mich auf die nachfolgenden 12 Theile, wenn sie nur herauskommen. Das Epische, Gründliche, Historische ist ja immer bas weitaufgenommene, von Farbe himmelblaue, das in ber Nähe vergeht, je ferner man aber bavon ruckt, befto buftiger wird. So wird dieser erfte Theil aus den folgenden besehen immer an Interese zunehmen. Rusammenhang mit seinen Schriften ist schon an vielen Orten deutlich und angenehm zu wißen, er und Gretchen ift Wilhelm und Mariane, auferbem auch Gretchen in den Faust und als Rlarchen in Egmont ein= gegangen. Ich möchte nun Deine Frau erzählen hören, die so vieles von der Mutter gehört hat und sicher von andern Seiten; überhaupt für Frankfurter muß das

Buch mit seiner lebendigen Localität einen großen Reit mehr bekommen. Die gange Rronungsfeierlichkeit ift ausnehmend erzählt und von ihr und dem siebenjährigen Rrica ein reines hiftorisches Bild gegeben. Er muß eine bewunderungswürdig gedächtnisreiche Seele haben; seine Individualität ist mir häufig nicht das liebste, b. h. ich hatte an seiner Stelle ba und ba nicht fo fenn konnen und mögen und es ift mir einigemal lieber, mas er von andern erzählt. Ueberhaupt ift mir eingefallen, wie die erften Kinderjahre bei jedem Menschen so ähnlich angehen, im vierten und fünften Jahr fo plöglich verschieden ausgehen. Die Erinnerungen von Getragen= werben, vom Ausgehen mit Mägben, vom Spielen im Bof pagen auf fast alle, die feine besonderen Schicffale haben, mas er von dem Berftand, der Ruhe 2c. dieser Rinder fagt, ift vortrefflich, aus diefen Jahren hat man auch die Kinder am liebsten. - Gine Menge Gindrucke. die er hatte beschreiben können, weil er sie doch gewiß erlebt hat, findet man nicht beschrieben, und fie haben ihn daher nicht so berührt, z. B. die Confirmation. Bas mir am wenigsten gefällt, ift bas Knabenmärchen (nicht wegen seines unvolksmäßigen Costums, sondern weil mir hier, sonst fast nie im gangen Buch, Zweifel an der formellen Bahrheit aufstießen,) die Auszüge aus der Bibel, die Anecdoten von Mahlerei, letteres aus Einseitigkeit meinerseits, die ich mit nichts anderm zu Manches mag aber bei ihm zu entschuldigen weiß. einer wunderbar frühen Entwickelung gekommen fenn; an ihm hat mir am wenigsten gefallen, so schön es auch

erzählt ift, die Abgötterei mit den Mineralien und Rauch= ferzen und das Bemühen nach seinem unrechten Groß= vater, (wobei auch seine Debatten mit den Jungen treuer ergahlt sein mußten) alles dicfes aber ift in bem Buch selbst sehr bebeutend, und gewiß folgenreich gewesen". Wilhelm hatte das Gefühl, als ob er in einem Bolks= buch lase: so einfach, unschuldig, andringend und voll= endet ichien ihm die Darftellung; die Raifertronung fand er so vollkommen, daß er keinen Buchstaben baran miffen mochte; nur die Erzählung der biblischen Geschichten in bieser Manier wünschte er fort. Manches von dem, was Jacob bemerkt hatte, traf auch feine Meinung: "Die Liebesgeschichte mit ber Gretchen (fügte er bes Bruders Brief überlesend hinzu) ist von gang unbeschreiblicher Anmuth und Lieblichkeit, in Camonts Clarchen ift fie mir am meiften wieder por ben Augen, weil fie bort auch Hosen und Wams anhaben mögte, freilich auch im Fauft, aber nicht in den Geschwistern. — Wie verschieden wir beide (Jacob und ich, von einander) sind, ist mir dabei wieder recht deutlich gewesen, indem es mir mein Lebtag nicht eingefallen mare zu fragen, ob ich auch so ober so hatte thun mogen ober ob mir etwas barin unrecht gethan scheine. Ich meine bann ich war wie einer, der von der Strafe ein Fenster aufmacht und den Ropf in die Stube fteckt, das Wefen da drinnen zu betrachten, dagegen mag ich gern in der Dunkelheit von draußen hineinsehen. Ueberhaupt ist mir das Gegen= einanderhalten zum Urtheil in der belebten Natur immer eine verkehrte Arbeit, die keine gute Früchte tragt.

Ich lege ein Weinblatt und ein gleichgroßes rundes zusammen: in jenem fehlt vieles, ganze Binkel find herausgeschnitten, halt ich es frei gegen das Licht, so zeigt sich eine eigenthümliche zierliche und vollständige Bildung. Nachdem ich dieses Buch von Gothe gelesen, ift mir noch mehr unbegreiflich, mas Du von ihm schreibst, welche milbe Gesinnung, welche Achtung gegen bas ganze Streben (er macht es sich felbst zum Vorwurf, daß er einmal das Bublifum nicht geachtet) ist darin ausgedruckt. - - Es ift gewiß, daß Göthe, wie jeder, unwillfürliche Vorliebe und Abneigung für manches haben wird, zuweilen denk ich, daß der Riemer, gegen welchen ich a. B. eine solche unwillfürliche Abneigung empfinde, ihm dies abgelauert und ihn, um sich zu em= pfehlen, in folden Gesimungen bestärkt, und ihm nur das, was Göthe das Bequeme nennt, por die Augen rückt. Ich glaube, der größte sicherste Beift mistraut seiner Ansicht, aber er wird fest darin, wenn er sie in einem andern ebenso erblickt, und meint sie fen auch lebendia in diesem entstanden".

Der nächste, 1812 nachsolgende Theil von Wahrheit und Dichtung war Wilhelm fast noch lieber als der erste. "Wie gesund und lebendig, zierlich und erregend ist Göthes Leben, wovon ich eben den zweiten Band gelesen (schrieb er an Görres), es ist ein Werk ohne Gleichen in der Literatur. Unerwartet ist mir darin gewesen die mannichsache religiöse Bestrebung (bei dem seinen philosophischen System mag er wohl jetzt, wie bei dem Märchen im ersten Band, mit dem Grabstichel nachgeholsen haben) und das im ersten Band von andern bei anderni schon bemerkte Mißverhältniß, daß man nicht recht den Philosophen, der sich Systeme tiefssinnig ausdenkt, mit dem reimen kann, der nicht weiß was Ersahrung ist und wegen des seltsamen Dingssich bei andern herum erkundigt. Bon drei Liebessgeschichten sind zwei, namentlich die zum Schluß so anmuthig, daß nicht dafür zu stehen ist, es thut sich mancher nach etwas ähnlichem um".

In dieser Zeit trat für Wilhelm zum ersten Male bie Nothwendigkeit ein, sich öffentlich über Goethe vernehmen zu lassen. Er besprach 1812 in den Beidel= bergischen Jahrbüchern, zwar anonym, aber für jeden Rundigen offenbar, "die schöne Literatur Deutschlands während des achtzehnten Jahrhunderts" von Franz Horn. Diesen kannte er von früher her aus Berlin als einen kleinen bunnen Mann, ber gang langsam und auch wohl langweilig sprach, und sich immer sehr glücklich fühlte, wenn er wieder ein Buch herausgeben konnte. Wie der Verfasser, so war auch sein neuestes Werk beschaffen, mas Wilhelm unverhohlen in seiner Recension aussprach. Die allgemeinen Gesichtspuncte aber, die Grimm hier für die historische Beschäftigung der deutschen Literatur absteckte, überraschen heute noch durch die Weite der Aussicht, welche sie eröffnen. gelangte gegen ben Berfaffer zu bem Sage, bag über " einen großen Theil der behandelten Dichter ein geschicht= liches Urtheil auszusprechen verfrüht sei. Denn: "noch leben wir in ihrer Zeit und unter ihrer Hetrschaft, selbst

wenn sich ihr irdisches Leben schon beschlossen, wir fühlen uns von ihnen berührt, wir muffen uns nabern ober entfernen. Auch der Stern, der über jenem dunkeln freudenlosen Tag (ber voraufgehenden Literatur) schnell die Decke theilte und die Herrlichkeit eines morgendlichen Himmels ausbreitete, fteht noch in allem Glanz über uns und mir erfreuen uns gern feiner Leitung". Entwickelung Goethe's konnte jum Beweise bienen gegen bie Meinung Horn's, daß der einzelne deutsche Dichter einsam für sich und ohne Zusammenhang mit den andern in der Literaturgeschichte dazustchen pflege: "Bare diese Behauptung richtig, so mußte die erste Folge davon fein, daß folche vereinzelte Poefie auch ohne Wirkung auf die Nation geblieben. Wie kann aber alles dies Göthe allein widerlegen. Er, der, ein jugendlicher Seld, wie nicht aus ihm geboren, unter ein beschränktes Bolk trat, erzählt in seinem Leben, daß Rlopstock und die Dichter seiner Zeit auf ihn gewirft, und gesteht bann, wie abhangig ber Menfc von ber Beit lebe, bag ein Raum von gehn Jahren ohne Zweifel eine gang andere Entfaltung bewirkt haben wurde; wiederum aber, wie hat er, der sich so eigenthümlich gebildet, doch seine Nation ergriffen und angerührt, und wie allgemein ist er verstanden und geliebt worden". In seinem Abschnitt über Goethe hatte sich Sorn damit begnügt, frembe Acuferungen anzuführen. Wenn Wilhelm auch zugab, daß sie mannichfach und zum Theil vortrefflich seien, und an ihnen sich rühmlich zeige, wie die Deutschen ihren erften Dichter geliebt haben, so hatte doch seines

Erachtens der Plan des Buches ein eignes, allgemeines Urtheil von Horn verlangt. Ein solches aber zu geben, überstieg nach Grimm's Meinung die Fähigkeit bes Einzelnen. Ueber Goethe gab es für ihn, den Roman- h tiker, nur eine Justang: das "Bolk", das singende, bichtende: "Sonft galt bas Befet, bag nur Bleiche über den Gleichen richten konnten, wer wollte es magen, sich nur neben ihn zu feten? Nur einmal fein ganges Bolt, wir meinen all das Herrliche, das in diesem liegt und noch blühend auffteigen wird, kann über ihn fprechen". Begen "unziemliche" Vorwurfe nahm Wilhelm Goethe's Berte in Sout, namentlich die Bahlverwandtichaften, eine Dichtung, die keine "falte Graufamkeit" enthalte, noch "ein langes, weites, obes Gisfeld fei, auf bas ein fternen= loser himmel herabhange", noch "eine chemische Berlegung ber Sunde" bringe, sondern: "die in Ottiliens Leiden bas Tieffte und Zartefte einer himmlischen Seele enthält, in ihrem Tode die milbeste Beruhigung gewährt, ober wer hat nicht ben reinen und großen Sinn berselben, die gang in ihrer Zeit und auch barüber steht, erkannt, da sie mit erschütternder Gewalt lehrt, wie alles Glück in der Nichtachtung der Sitte und heiliger Verhältnisse nothwendig untergebe". Am meiften schmerzten Grimm Horn's bittre Worte gegen einen überschwenglichen Salbgottesdienst und eine unfreie, fnechtische Berehrung Goethe's. Wilhelm und seine Bruder durften sich bei ! ihrer Goethe=Verchrung frei missen von Eigennut oder ! Rnechtessinn. Er munschte, Sorn hatte nicht so gesprochen. Denn "ber Enthusiasmus eines Bolks, seine Liebe au

einem großen Dichter ist das Herrlichste, was wir ersblicken können, knechtische Gesinnung entsteht durch strenge tyrannische Herrschaft, wer aber ist milber und anerkennender gegen jegliches Talent, als Göthe. Alle Parteiung hat sich in ihm vereinigt und alle haben vor diesem Stern mit Ehrsurcht sich geneigt. Nur bei denen haben wir blinde Anhänger und eine ertödtende Einseitigkeit bemerkt, die nichts außer sich achten und jedes eigene Bestreben niederdrücken wollten. Der Enthusiasmus aber hat niemals Unrecht".

## Achtes Capitel.

## Wilhelm's und Ludwig's Rheinfahrt 1815.

Die Zeit kam, wo die geistige Borbereitung Deutsch= lands die Probe auf ihren Werth bestehen sollte. Der Sturm brach los. Die Jugend eilte unter die Waffen.

Die Brüder Grimm nahmen freudig an dem Kampfe Theil. Ludwig trat als Lieutenant in das 3. Hessische Landwehr=Regiment; ein andrer Bruder, Karl, zog als freiwilliger Jäger in das Feld; Jacob folgte als Legations= fecretair dem Sauptquartier. Rur Wilhelm blieb zu= rud: "Gott erhalte sie, er weiß, wie es mir Angst und. Freude macht, daß fie mit find". Noch immer ohne Amt (benn erft im Februar 1814 murde er zum Biblio= thekssecretair mit 100 Thalern Gehalt ernannt) laftete. nun auf seinen Schultern allein die Sorge für die Existenz der Familie. Die noch gemeinsam begonnenen' Arbeiten mußten von ihm weiter geführt werden: Marchen und Edda, vor allen aber die Herausgabe von Hartmann's Armen Heinrich. Aus diesem schlichten, tiefsinnigen und herzlichen Buche follte Jedermann, gelehrt ober ungelehrt, lesen können, wie kindliche Treue und Liebe, wenn fie Blut und Leben ihrem Herrn hingiebt,

bafür herrlich von Gott belohnt wird. Der Ertrag, eigentlich zur Ausrüftung der Freiwilligen bestimmt, wurde, da die Arbeit erst 1815 fertig werden konnte, in Höhe von 194 Thalern an den Hessischen Frauen=Berein zur Pflege der Berwundeten abgeführt. Wohl=behalten kehrten die drei Brüder aus dem Felde zurück; Jacob, der dienstlich noch am Wiener Congreß Theil zu nehmen hatte, traf erst Mitte Juli 1815 wieder in Cassel ein.

Wilhelm bedurfte dringend der Erholung. Ihm erging's wie den Blumen hinter dem Fenster, die wohl fortwachsen und die Sonne durch's Glas sehen, aber doch verlernen, was der frische Athem draußen ist. Ein Gesuch um vierwöchentlichen Urlaub, vom 31. Ausgust ab, erhielt das churfürstliche siat, und schon zwei Tage später war Wilhelm in Frankfurt, um in Gesellsschaft von Savigny und Ludwig seine erste Rheinsahrt anzutreten. Damals weilte Goethe in sciner Geburtssstadt.

Der politischen Erhebung unsres Volkes hatte sich Goethe fern gestellt; von solchen, die seinen deutschen Sinn verkannten, mußte er die härteste Beurtheilung über sich ergehen lassen. Die Brüder Grimm gehörten nicht zu seinen Tadlern. Jacob vertheibigte ihn noch ein Menschenalter später in der Zueignung seiner Gesschichte der deutschen Sprache an Gervinus: "Einige Ihrer Urtheile über Göthe (in der Geschichte der Poesie) schienen mir ungerecht, in dessen Ausend und Blüte kein deutscher Ausschwung siel, dessen Alter die Politik

müde sein muste, und der doch so gesungen hat, daß ohne ihn wir uns nicht einmal recht als Deutsche fühlen könnten. So stark ist diese heimliche Gewalt vatersländischer Sprache und Dichtung". Als das Kriegsegewölk sich verzog und der politische Himmel sich aufslärte, wurde in Goethe der Wunsch mächtig, seine Vaterstadt wieder zu sehen. Im Sommer 1814 weilte er schon dort, und als Jacob zum Wiener Congreß durchreiste, konnte ihm Weline von Guaita nicht genug davon erzählen, wie wohl der Dichter sich gefalle, und zu den Franksurtern gesagt habe: "Nun sie wieder frei geworden, habe er sie auch wieder besuchen wollen". Im solgenden Sommer zog es ihn wieder zum Main und Rhein. Von Wießbaden aus langte er mit Sulpiz Boissere vor Mitte August in Franksurt an.

Wilhelm mußte noch einige Tage in Frankfurt bleiben, bis sich Ludwig von München kommend anschloß. Am 5. September waren die Reisegefährten im Guaita'schen Hause beisammen, als Goethe mit Sulpiz Boissere eintrat. Natürlich für alle ein Ereigniß frohester Art. Ludwig durfte seine Zeichnungen vorlegen, unter denen sein bestes Stück aus jener Zeit: das Preusje von Schlüchtern, das gutmüthig-verschmitzte Gesicht eines alten Steinauer Handelsjuden, vor wenigen Tagen erst in Steinau entstanden war. In dem Maße, wie — nach Sulpiz' Tagebuchnotizen — Frau von Savigny, Ludwig's "Beschützerin", in dem Lobe des schönen Tazlents die rechte Grenze überschritten haben mag, blieb Boisserce selbst, der auch bei andern Gelegenheiten

höchstens nur eine kühle und nicht völlig gerecht werdende Anerkennung für die Brüder Grimm übrig hatte, hinter dieser Grenze zurück: Als ein guter Jesuitenprovinzial würde er dem jungen Manne aufgegeben haben, ein Jahr lang keiner Frau seine Zeichnungen zu zeigen. Goethe habe nachher geäußert: "Jeden Sommer wachsen Kosen, die Talente sind immer da, wenn sie nur entwickelt würden". Diese Begegnung mit Wilhelm und Ludwig hat Goethe in seinem Tagebuche vermerkt.

Raum maren die beiden Bruder und Savigny von Frankfurt abgereift, als Jacob von seiner Regierung ben Befehl erhielt, ichleunigst nach Paris zu geben, um die aus einigen Begenden Preugens geraubten Sand= schriften zu ermitteln und zurückzusordern. Es mar bies die Folge einer schriftlichen Vorstellung, die Jacob 1814 turg por bem Gingug in Baris bem Minifter pom Stein übergeben hatte; dieser hatte damals schon gern ge= holfen, wie "er überhaupt unter allen der beste mar: aber wie war durch die andern Verkehrtheiten zu dringen?" Jacob berührte am 12. September Frankfurt, kam auch mit Sulpiz bei Buaita's zusammen und konnte seinen Brüdern melben: "Auch ben Göthe habe ich im Blick noch zu Frankfurt gesehen"; es war das einzige Mal. wo ihm diese Bunft zu Theil wurde. Bahrend er felbst in Gile dem "verwünschten Orte" zustrebte, fuhr Wilhelm bei dem herrlichsten Wetter den Rhein hinunter bis Coln, und fand bei Joseph Gorres in Coblenz bie liebevollfte Aufnahme. Die Stadt Coln mit der Fülle ihrer Erinnerungen, von den Römern an bis in das

Mittelalter hinein, ließ das vergangene Leben neu in seiner Seele erstehen. Der Dom schien ihm in seiner natürzlichen Umgebung erst recht bedeutend und seine Nichtsvollendung, die doch ein Gesühl des Ganzen errege, das vollkommenste Bild des Mittelalters. In dieser Stimmung wollte er jest auch die Gemälde der Brüder Boissere in Heidelberg kennen lernen: "Bon Cöln schrieb er an eine Freundin) bin ich nach Heidelberg an den Neckar gegangen, wo die Nachtigall singt und der Einsiedel springt. Dort sind die herrlichsten altbeutschen Bilder, die je gemahlt worden; auch Göthe war dabei und hatte seine Freude daran. Dazu habe ich den ganzen Zug in Begleitung lieber Freunde gemacht; auch mein Bruder Mahler war mit, der, bevor er nach Italien geht, sein Vaterland recht sehen wollte".

Wilhelm ging vor diesen Gemälden, welchen er ausschließlich die drei Tage seines Heidelberger Ausentshalts widmete (vom 25. September ab), eine reiche, nie geahnte Welt auf. Eine solche Vereinigung von Natur und Geist, von Farbenpracht und Wahrheit hatte er nicht erwartet, obgleich ihm schon das wunderbare Dombild zu Cöln ein Vorgefühl von all der Herrlichsteit gegeben hatte. Goethe war in diesen Tagen östers zugegen, mit der ausgesprochenen Absicht, über die altsdeutschen Bilder zu schreiben. Einst saß er lange Zeit schweigend vor dem großen Bilde Johann's von Enck, das in fortschreitender Folge Christi Verkündigung, Geburt und Darstellung im Tempel schildert, und redete auch nachher kein Wort darüber; aber Nachmittags beim

Spaziergange sagte er mit einem Male: "Da habe ich nun in meinem Leben viele Berse gemacht, barunter find ein paar gute und viele mittelmäßige; da mahlt ber End ein folches Bild, das mehr werth ift, als alles was ich gemacht habe". Einmal war Goethe auch fo gütig, an Wilhelm heranzutreten und ihn zu fragen, mit welcher literarischen Arbeit er und Jacob jest beschäftigt maren. Wilhelm antwortete ihm, daß fie ge= dächten nach Art der Märchen nun auch die deutschen Sagen zusammenzustellen; das mannigfache Leben der= selben, ihr hin= und herströmen, ihre Vereinigung und Trennung fei ein besonderes Augenmerk bei ihrer Arbeit. "Ja (schloß Goethe bas Gespräch), was ift die Rritik anderes, als das Beobachten, wie dasselbe in verschiedenen Zeiten immer eigenthumlich auf den Menschen gewirkt und von ihm gefaßt worden" - ein Ausfpruch, der mehr nach Wilhelm's, als nach Jacob's Sinne war. Denn Wilhelm wollte die älteren Stoffe in die Gegenwart einführen, und mußte daher ihre Form verändern; Jacob aber wollte die Gegenwart zu den älteren Stoffen hinführen, und mußte daher ihre Form ungeändert lassen. Jenes Verfahren erheischt vorwiegend ein poetisch = productives Talent; dieses vor= wiegend ein wissenschaftlich=receptives. Wilhelm stand Boethe innerlich naber, als fein Bruder.

Sonst ging Goethe in diesem Gespräch auf "nichts Raheliegendes" ein. Er schien damals weder von den Märchen noch vom armen Heinrich zu wissen, und Wilhelm widerstrebte es, sich aufzudrängen: "Da er sich

wohl bewußt sein mag, wie leicht er an etwas Theil! 3. nimmt, fo hat er eine eigene, wunderliche Scheu, man fann fagen Aengstlichkeit, daß ihm ja nichts zu nabe rudt, und er weicht gewiß aus ober fest sich eiskalt hin, wenn man von etwas mit Lebhaftigkeit und Eifer spricht, das er noch nicht kennt". In demselben Sinne äußerte Wilhelm scherzend zu Görres: "Das ist ja recht schön, sagt Böthe, wenn er sonst nichts weiß". ließ Goethe jest ein Urtheil über die Edda der Brüder Als er auf der Wiesbadener Bibliothek viele Bande ber Göttingischen gelehrten Anzeigen mit gemüthlicher Ausmerksamkeit durchlas, war ihm ohne Zweifel die verkappte Selbstanzeige Wilhelm's in einer der letten Nummern vor die Augen gekommen, worin sogleich der Blan für das ganze (aber nicht voll= endete) Werk entwickelt wurde. Die Einrichtung des Buches gefiel Goethe, besonders wegen der am Schlusse beigegebenen Prosaubersetzung, und so außerte er sich : lobend darüber zu Professor Creuzer in Seidelberg, ber das Buch für seine mythologischen Vorlesungen so= fort gekauft hatte. Dabei sprach er wieder, wie in Bahrheit und Dichtung, von einer ähnlichen Bearbeitung Homer's, die auch nach Jacob Grimm's Meinung gegen= über dem gebrochenen unepischen Ton in Bossens Ueber= setzung das Rechte und Wahre treffen würde. So konnten sich die Brüder wohl entschädigt fühlen für die anscheinend geringe Beachtung des früher eingelieferten Probestückes. Auch gegen Ludwig bezeigte fich Goethe in Beidelberg ! liebreich. Er kam aus eignem Antriebe zu dem jungen

Manne, der sich aus natürlichem Gefühl zurüchielt, und ließ sich gern von den Eindrücken und Erlebnissen der Rheinfahrt erzählen.

In der Frankfurter und Beidelberger Gesellschaft hielt natürlich ein jeder den Blick auf Goethe gerichtet. Mes, was er that oder nicht that, erregte uneinge= schränktes Interesse. Die Unterhaltung kehrte immer wieder auf ihn zurud. So erfuhr auch Wilhelm, wo= mit er sich damals beschäftigte: daß er sich mit persischen Sachen abgabe und bereits ein Backhen Gedichte in Hafiz' Geschmack gemacht hatte; daß er mit Bergnügen den chinesischen Roman Haoh Kiöh Tschwen läse und erklärte; daß er beim Geheimen Kirchenrath Paulus in Beidelberg Arabisch lernte. Die Bekanntschaft mit persischer Poesie mar damals durch Hammer's Ueber= sekungen weiteren Kreisen vermittelt worden. altbeutschen Wäldern (1, 134. 1812) bezog sich Jacob, die "Bedeutung der Blumen" behandelnd, auch auf die perfische Sage, welche Nachtigall (bul) und Rose (gul) in ein mythisches Verhältniß zu einander sete. Zum armen Heinrich (B. 101) erinnerten die Brüder an das beliebte Bild des persischen Hafiz von der Kerze, die zugleich weint (b. h. sich abzehrt, tödtet) und lacht (b. h. in der Flamme sprüht und Glut erzeugt). Wilhelm war damals nicht zu sehr für die Inrischen Boesien bes Perfers eingenommen: bergleichen hätten wir bei uns in Menge, und eine gemisse Eintonigkeit von Bull Bull und Bull Bull, von Wein und Liebe wirke ermüdend. "Herrlich dagegen, erklärte er zugleich Arnim, ist der epische Firdusi, und was Görres mir aus seiner schlichten Prosaübersetzung vorgelesen, hat mir so wohl gefallen, als sen es biblisch". Noch ahnte Wilhelm nicht, welch duftige Blüthen die morgenländische Dichtung in Goethe's Geiste treiben würde.

Auf der Gerbermühle bei Frankfurt beging Goethe im Rreise ber Familie von Willemer die Feier seines 66. Geburtstages. Das herrlichfte Better leuchtete über biesem Feste, dem glückliche Stimmung und feinfinnig gewählte Huldigungen ihre Beibe gaben. Bang Frantfurt fprach bavon. "Als fein Geburtstag in Frankfurt war (erzählte Wilhelm seinem Bruder Jacob), hat von ben Hausleuten niemand etwas erwähnt, nur bei Tisch hat sich auf dem Main eine schöne Waldhornsmusik hören lassen, und als er gefragt: mas ift das? hat bloß sein Bedienter geantwortet: "ei herr Geheimer Rath, heut' ift ja Ihr Geburtstag". Bahrend ber Zeit haben fie ihm in sein Zimmer eine Schuffel mit koft= lichem Obst, wie Ananas u. s. w. schön geordnet aufgeftellt, baneben echt persisches Zeug (weil er gerabe mit ben orientalischen Sachen beschäftigt ift), wo ich nicht irre, auch einen Dolch hingelegt, und wie er hinein ge= Anfangs, wie er es geschen, ist treten ist, beobachtet. er ganz ängstlich gewesen, hat hin und her geblickt und gemeint, es sei jemand versteckt, ber nun gluckwünschen werde, dann ins Nebenzimmer gesehen, ob etwa da Leute sich bazu versammelt hatten, und als bann end= lich alles leer und still gewesen, hat ihn diese Aufmerksamkeit bis zu Thränen gerührt".

lleber diesen Tag ist sowohl Goethe's eigne Aufzeichnung im Tagebuch als auch ein ausführlicher Bericht des mitseiernden Sulpiz Boisseree vorhanden. Ziehen wir beide zur Vergleichung heran, so erkennen wir, daß Grimm's Schilderung aus guter Duelle geflossen seine Art von mythopoetischer Verwandlung vollzogen hat. Wahrheit und Dichtung berühren sich alle Zeit in der Phantasie des Wenschen.

#### Neuntes Capitel.

## Wilhelm's Besuch in Weimar 1816.

Kein volles Jahr verstrich, so sahen sich Goethe und Wilhelm Grimm in Weimar wieder.

Achim von Arnim war im Frühling 1816 lebens= 1 gefährlich erkrankt. Sehnsuchtsvoll verlangte er nach Wilhelm's Anwesenheit, und Bettina bat dringend ihre Freunde, den Bunfch des Rranken zu erfüllen. Die Reife murde fogleich beschloffen. Doch ehe Bilhelm in Bieper8= dorf, dem Arnim'schen Familiensite, eintreffen konnte, war Achim genesen, und so brachte Wilhelm "bei ihm, feiner Frau und seinen lieben Kindern" ein paar ver= gnügte Bochen zu. Der ebenen markischen Gegend, in ber das Gut gelegen ift, verliehen zierliche Birkenwälder eine wohlthuende Beimlichkeit. Bor Urnim's Fenstern hinter einem grünen Rund erhob sich ein Halbfreis hoher, breiter Fichten, und zur Seite biente ein Dutend abgehauener Stämme als Ruhesite. Arnim pflanzte viel und hatte Freude auch an allem Einzelnen; sein frisches Berg und seine milbe Gesinnung halfen ihm über vieles hinweg. Zum Pfingstfest aber ward co nun lebendig auf bem ftillen Lande: da kamen von Berlin noch Savigny

mit Frau und Kindern sowie Clemens Brentano an. Solch frohes Bersammeltsein war den Freunden seit langen Jahren nicht vergönnt gewesen.

Auf dem Rückwege nahm Wilhelm einen mehrtägigen Aufenthalt in Dresden, wo er Rügelgen besuchte. Gallerie bereitete ihm die reinste Freude; aber tiefer als in alle übrigen Gemälbe verfenkte fich feine Betrachtung in die "in jeder Art unübertreffliche" Mutter Gottes von Holbein. Von hier aus langte er am Mittwoch den 19. Juni früh in Weimar an, im selben Wagen mit einer reichen Judenbraut, der Berwandte und Befamte mit Schmerzgeheul und tappischen Scherzen das Beleite Trop dieser Belästigungen hatte er doch gerne die Reise fortgesett; aber er durfte es, da er stark durch= näßt mar, seiner Gesundheit halber nicht wagen. stieg also im Elephanten ab, ziemlich migmuthig über ben gegen seinen Willen nothwendig gewordenen Aufent= Schon in Rofen hatte er gehört, daß Goethe's Frau (am 6. Juni) geftorben sei. Wie Riemer und Johanna Schopenhauer ihm ergahlten, mar Chriftianens Tod schrecklich gewesen, niemand hatte die Krämpfe mit ansehen können: "Geweint hat er laut über fie, und bas ware auch unnatürlich gewesen, wenn er es nicht gethan hätte".

Goethe hatte seit dem Unglückstage sein Haus noch nicht verlassen und nur wenige Freunde bei sich gesehen. Tropdem ließ sich Wilhelm melden, vielleicht daß ein Fremder ihm in seiner Stimmung gerade willsommen sein mochte. Goethe empfing ihn wirklich, und war so heiter,

freundlich und wohlwollend wie nie zuvor. Er erkundigte sich theilnahmsvoll nach Achim von Arnim. Bettinen und den Kindern, und ließ sich Haus und Gegend, wo sie wohnten, beschreiben. Die großen Fragen ber Beit berührend, pries er als etwas Herrliches am deutschen Volke, wie alle so gerne einig wären und doch auch ihre Eigenthumlichkeit nicht im geringften wollten fahren lassen. Leider werde viel guter Wille gehemmt: wunder= bar fei, daß dabei doch alles fo oben ftebe; ce fei wie bei den Korkmännchen, die unten Blei haben. Er sprach dann schön und warm über das neuerwachte religiöse Gefühl; weil es so recht als eine Nothwendigkeit em= pfunden sei, als etwas ohne das man nicht leben könne, so werde es auch nicht wieder untergehen. erhielt bei diesen Worten das Gefühl, daß Goethe in Runft und Alterthum nur aus einer gewissen Opposition heraus eine falte und humane Artiafeit gegen den heiligen Beift, den herrn Chriftus und die Beiligen gur Schau getragen habe, um dem überhand nehmenden driftelnden Einfluß zu fteuern. Gegen die neueste Art ber Bekehrer, Abam Müller und Friedrich Schlegel, äußerte er sich (ähnlich wie in den Annalen und zu Belter) fehr bestimmt: "fie mogen treiben, mas fie wollen. sie werden uns nicht nehmen, mas wir einmal erworben haben; der Mensch geht nicht wieder zurück, und ein rechter Katholik will eigentlich nichts anders als ein Brotestant". Mit herzlichem Lachen erzählte er barauf. daß der Bring Anton von Sachjen jedem Reitknecht, der katholisch werbe, jährlich noch über das Gewöhnliche

ein Paar wildlederne Hofen ichenke; das habe ichon manchen verführt, dem seine Rameraden vorgestellt hatten: "was willst Du Dich um die Hosen bringen, werd ka= tholisch, so friegst Du sie auch!" Bon der altdeutschen Literatur fing Goethe ausführlich zu reden an und die Art zu billigen, wie Grimm's fie betrieben. Ihren Brofaübersetzungen zollte er wieder seinen Beifall: fie waren mehr nach leinem Sinne, als Wilhelm vielleicht glaube. Er sette seine Ansichten darüber des näheren auseinander und fügte, ähnlich wie später zum Divan, hinzu: es gebe auf dem Gebiete ber Uebersetzungen so verschiedene Barteien, die alle ihr Publicum hätten, daß man in jeder ohne Gefahr arbeiten könne. In den Prosa= übersetzungen komme das rein Menschliche ohne weitere Anmagung am besten zu seinem Rechte. Beim Abschied bruckte er Wilhelm noch den Bunsch aus, seine und Jacob's Bücher, an denen er immer Antheil genommen hätte, vollständig zu besitzen. Für ben Rachmittag trug er in sein Tagebuch ein: "Biblioth. Grimm, mit Nach= richt von Arnims".

Goethe's deutsche Gesinnung enthüllte sich hier in ihrer ganzen Reinheit und Stärke, ungestört von ansmaßlicher Zudringlichkeit, wie er sich deren gar oft erwehren mußte. Was Goethe zutraulich gegen Wilhelm und seinen Bruder machte, war ihr "akatholischer" Bestrieb der älteren deutschen Literatur. Dieser für den großen Zusammenhang der Dinge bestehende Einklang der Ansichten rief natürlich auch im einzelnen Falle übereinstimmende Beurtheilung hervor. Punct für Punct

war Brimm in der Lage, Goethe's Aeugerungen beizu= pflichten. Wie sein Bruder, hatte er immer die Empfin= bung gehabt, daß sich durch Abam Müller's Schriften eine gewisse Lüge verbreite, indem er einen richtigen Bunct ausfinde, von diesem aus aber das Banze überbede, so daß der Grundton und das einfach Wahre Die Brüder Schlegel mochte Wilhelm verschwinde. noch weniger als Jacob, der die anregende Kraft ihres Wirkens anzuerkennen eher bereit war. Religiöse Un= bulbsamkeit aber fand in Brimm's Bergen keine Stätte. "Das was alle Chriften vereinigt, worin sie glückselig neben einander vereinigt mandeln, mas sie in diesem Sinn thun und vollbringen" — bas war Wilhelm das Rechte; und Jacob bekannte einmal: "Die Proselyten= macherei ist mir bis in den Tod verhaft, sie ist der ärafte Diebstahl, den einer am andern verüben kann".

Die Brüder Grimm mußten Goethe's Verhalten, gegen sie wie eine Kräftigung ihrer Position betrachten. Diese Aufsassung herrschte auch in ihrem Freundeskreise vor. Und doch wäre es ein Fehler gewesen, wenn sie mehr von ihm erwartet hätten, als er gewähren konntc. An ein sachmännisches Eingehen Goethe's auf die Grimm's schen Bücher war nicht zu denken. Als Wilhelm darauf die erbetenen Werke übersandte, kam es also für ihn darauf an, in dem Begleitbriese einzelne Gesichtspuncte abzustecken, die einen leicht und schnell orientierenden Ausblick auf das Ganze möglich machten:

Cagel am 1 ten Auguft 1816.

Als ich vor furzem die Shre hatte, Ew. Excellenz meine Aufwartung zu machen, gaben wohlwollende Aeußerungen mir die Erlaubniß, Ihnen das Wenige, was mein Bruder und ich bisher für die altdeutsche Literatur gearbeitet, zuzusenden; wovon ich hier Gebrauch mache. Daß diese Arbeiten äußerlich Raum genug einsehmen, sehen wir in diesem Falle eher für einen günstigen und bescheidenen Umstand an, denn es versteht sich dabei von selbst, daß das Einzelne nur dann, wenn es in den Kreis bestimmter Betrachtung fällt, sich Ihrer Berücksichtigung und näheren Theilnahme wird erfreuen dürsen.

Die frühste der gegenwärtigen Schriften ist das Hildebrandslied; da unsere Bibliothek diese schätbare Handschrift besitzt, so glaubten wir uns schon schuldig, den Gewinn, der aus der eigenen Betrachtung derselben sich ergibt, mitzutheilen, wenn uns auch nicht die Arbeiten an der Edda schon dazu geführt hätten. Es bleibt als das älteste deutsche Gedicht und bei der Aechtheit, die glücklicherweise keinem Zweisel unterliegt, immer sehr merkwürdig und gewährt, wenn auch nur einen doch einen hellen Blick in die Bilbung damaliger Zeit, welcher das Großartige, das den eddischen Gesängen eigen ist,

<sup>1)</sup> Die beiden ältesten beutschen Gedichte aus bem achten Jahrhundert: Das Lied von Hilbebrand und Hadubrand und das Weißenbrunner Gebet zum erstenmal in ihrem Metrum dargestellt und herausgegeben durch die Brüder Grimm. Cassel bei Thurneissen, 1812.

auch natürlich gewesen zu seyn scheint. Wäre ein ähn= liches Werk, auch nur von geringem Umfang aus jener Beit übrig geblieben, es würde mehr Aufklärung nach allen Seiten daraus hervorgehen als durch die müh= samsten Arbeiten eines ganzen Menschenlebens.

In ben Saus=Märchen' haben wir versucht, die noch iett dieser Art gangbaren Ueberlieferungen zu fammeln. Sie bezeichnen einmal ohne fremden Zusat die eigenthümliche poetische Ansicht und Gesinnung des Volks, da nur ein gefühltes Bedürfniß jedesmal zu ihrer Dichtung antrieb, sodann aber auch den Rusammen= hang mit dem früheren, aus welchem deutlich wird, wie eine Zeit der andern die Hand gereicht, und manches reine und tüchtige, wie ein von einem guten Beift bei der Geburt gegebenes Geschenk, immer weiter überliefert und dem begabten Geschlecht erhalten worden. haben sie aus beiden Gründen so rein als möglich auf= gefaßt und nichts aus eignen Mitteln hinzugefügt, mas fic abgerundet ober auch nur ausgeschmückt hatte; ob= aleich es unfer Wunsch und Bestreben war, das Buch zu= gleich als ein an sich poetisches erfreulich und eindringlich zu erhalten. Ich lege nur den zweiten Band bei und werbe von dem erften, degen Eremplare vergriffen find, die neue ohnehin viel verbegerte Auflage nachsenden. Doch finden sich gerade in diesem Theile die merk-

<sup>1)</sup> Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Berlin in der Realschulbuchhandlung. (Erster Band) 1812. Zweiter Band 1815.

würdigen mit der alten einheimischen Heldensage zussammenhangenden Märchen, in welchen sich sogar noch das Nordische, nämlich die Sage von der im Verdorgnen lebenden königlichen Aslauga (Nr. 8.), auch unter ums erhalten hat. Den Anmerkungen, welche zumeist jenen Zusammenhang mit dem früheren andeuten, ist in dieser Gestalt vielleicht etwas zu viel Schärse in dem Aussdruck der Behauptungen nachzusehen, allein bei ihrer nothwendigen Kürze war dies kaum zu vermeiden und eine nähere Darlegung der Ansicht, worauf sie sich stügen, wird vieles in den Zusammenhang und dadurch in sein rechtes gemäßigtes Licht stellen.

Eine verwandte Sammlung enthalten die deutschen Sagen<sup>1</sup>, wovon eben dieser erste Band erschienen ist. Da hier selbst die Anmerkungen mußten zurückgehalten werden, so haben sie wohl mehr das Ansehen eines blosen Unterhaltungsbuches, indeßen deutet die Borrede wenigstens an, daß wir noch einen höhern Werth hinein legen; denn wir hoffen, sobald die Sammlung beendigt ist, in einer besondern Schlußschrift zeigen zu können, an wie viele Puncte z. B. der dunkeln Zeit der Geschichte, der Sprache, die der sorgsamsten Betrachtung werth sind, diese Sagen ohne Zwang sich anknüpfen lassen. Hieberreste der alten germanischen Mythologie erhalten, wie z. B. die Frau Holla nichts

<sup>1)</sup> Deutsche Sagen. Herausgegeben von den Brüdern Grimm. Berlin, in der Nicolaischen Buchhandlung. (Erster Theil) 1816. Zweiter Theil 1818.

anders als eine wahre Natur Göttin, eine freundliche und furchtbare; eine große Mutter vom Berge ist. Auch die Sage von den Siebenschläsern sindet sich als eine eigenthümlich deutsche in mancherlei Richtungen z. B. Nr. 29. 7. 21. 23. Uns ist diese Sammlung eine ansgelegentliche Sache, zwar versteht sich von selbst, daß wie durch ein Wörterbuch eine Sprache nicht kann dargestellt und eingesaßt werden, so auch die deutsche Volksbichtung nicht damit kann vollständig begriffen werden, aber recht verstanden und benutzt muß ein solcher Ueberblick aller Puncte, wo sie sich geäußert, sen es nun in einer reichen oder armen und kleinen Blüthe, das lebens digste Mittel zur Einsicht in ihr Wesen sen.

Bei ber Edda tam es uns darauf an sowohl die wißenschaftlichen Foderungen nach unsern Kräften zu befriedigen, als auch die ausgezeichnete und geswaltige Boesie darin so nah als möglich zu rücken. Wären diese Lieder blos mythologischen Inhalts, wie die längst in Dänemark herausgegebenen, so könnte die hier zugefügte Prosasulebersetzung entbehrt werden, aber hier schien sie uns das natürlichste und darum beste Mittel zum Verständniß. Die Vorrede kann erst mit der zweiten Abtheilung dieses Bandes ausgegeben werden, indeß haben wir das nothwendigste daraus zur Bekanntmachung den Göttinger Anz. (1815. Nr. 110.)

<sup>1)</sup> Lieber ber alten Ebba. Aus der Handschrift herausgegeben und erklärt durch die Brüder Grimm. Erster Band. Berlin, im Berlage der Realschulbuchhandlung. 1815. (Der zweite und dritte Theil sind nicht erschienen.)

mitgetheilt. Uns Deutschen gehören diese eddischen Lieder in so vielen Beziehungen an, daß sie kaum etwas aus- ländisches heißen können. Merkwürdig bleibt wiederum ihre geistige Berwandschaft mit dem Oßian, ob sie gleich mehr Leib und sinnliche Gegenwart haben.

Die Herausgabe bes armen Beinrichs ift amar zunächst durch die Zeit veranlaßt worden, indeß haben wir auch hier ein ursprünglich einheimisches, in einer gewißen Vollendung erzähltes Gedicht ausgesucht. voranftehende Ucberfetung sollte es gleichfalls allgemein zugänglich machen: wir haben barin teine alte, unverständliche Sprache gelten lagen, aber auch nicht die Bortheile aufgeben wollen, die aus der Renntnig der= selben entspringt. Db es uns gelungen und bas Banze ohne Auftok mit Wohlaefallen zu lesen ist, können wir felbst nicht beurtheilen; völlig mißlungen und gang un= erträglich scheint uns die Art, in welcher Zeune das Nibelungenlied in Profa aufgelöst oder eigentlich zer= Bei dem Tert haben wir den Versuch einer eigenthümlich critischen Bearbeitung gemacht, die Ausführlichkeit der erklärenden Noten muß der Umstand rechtfertigen, daß eine Grammatik der alten Sprache, ein einigermaßen vollständiges Wörterbuch noch gar nicht vorhanden ift. Die zugefügten Abhandlungen werden sich auch einmal runder ausarbeiten lagen, doch

<sup>1)</sup> Der arme Heinrich von Hartmann von der Aus. Aus ber Strafburgischen und Batikanischen Handschrift herausgegeben und erklärt durch die Brüder Grimm. Berlin, 1815. In der Realschulbuchhandlung.

hoffen wir, manches merkwürdige darin zusammengestellt zu haben.

In den altdeutschen Baldern' haben mir ein= zelne Vorarbeiten und aus unserer Duellensammlung kleinere Stucke, so manichfach als möglich, mitgetheilt. Wir haben diese Zeitschrift ftreng für Leute vom Handwerk bestimmt und suchen in diesem Umstand, den man ge= tadelt, eher ein Lob, da es Unterhaltungsschriften, in welchen das ernsthaftere gewöhnlich verloren geht, genug gibt. Nachsicht gegen alles zu streng und einseitig gehaltene hatten wir uns gleich in der Vorrede aus natürlichen Gründen erbeten. Merkwürdig ist der Ru= sammenhang eines altdeutschen hier aus der Sandschrift zuerst abgedruckten Gedichts mit einem neugriechischen Bolkslied (B. I. 35. ff. u. B. II. 181. ff.) Im zweiten Bande ift ein altdeutsches mustisches Gebicht abgebruckt, woraus sid eins und das andere zur Erklärung der altd. Gemählbe ergeben könnte, z. B. über die schwarze Mutter Gottes. S. 206. Der britte Band ift in Diesem Augenblick noch nicht vollendet.

Die altbeutsche Literatur und was damit zusammenhängt, kann sich noch nicht rühmen, daß sie in irgend einer Richtung vollskändig zu überschauen sen, bis ietzt sind nur größere oder kleinere Bruchstücke daraus be-

<sup>1)</sup> Altbeutsche Bälber herausgegeben durch die Brüder Grimm. Erster Band Cassel, bei Thurneissen, 1813. Zweiter Band Franksurt, bei Bernhard Körner 1815. Dritter Band Franksurt, bei Bernhard Körner 1816.

kannt geworden. Dies zieht ihr natürlich, wo nicht Abneigung doch eine gewiße Gleichgültigkeit berjenigen zu, welche sie nicht gerade als Sandwerk treiben, wenigstens benken sic, eine größere Theilnahme für die Beit zu sparen, wo der Gewinn für die Bildung im Banzen sich erft leicht und sicher ergeben murbe und wo man ohne Gefahr zu viel oder zu wenig zu thun, ihr den gebührenden Plat in dem Rreise anweisen kann. Bis iett ift es unter den Gelehrten erlaubt, gar wohl schicklich, sie ganz zu übersehen und fürs erste gar nichts davon wißen zu wollen, so daß schon eine besondere Lebendigkeit und Freiheit des Beiftes dazu gehört, um zu fühlen, daß sie beachtet zu werden verdiene. alte Literatur' hatte bei ihrem Wiedererwachen den aroken Vortheil von Fürften, welche die Gelehrsamkeit mit andern Augen betrachteten, als es in der Gegenwart bei den meisten der Fall ist, begünftiget zu werden; bann aber auch ben nicht geringern, daß die Ausbildung derselben mit der Ausbildung überhaupt fortschritt, sie also gewiße natürliche Stufen erlebte und stets im Busammenhang und als ein Ganzes weiter ruckte. erscheint als ein großer Gewinn und es ift auch einer, daß diese neue Literatur sich gleich an den Mustern, die dort vorhanden, aufbauen kann, allein es liegt auch darin ein nicht zu leuanender Nachtheil, daß sie zu schnell zum Mannesalter springt und jenes umfagende und wärmende Gefühl ber Jugend oder gar wohl der

<sup>1)</sup> Gemeint ist die "altelassische" Literatur.

Kinderzeit verliert über einzelne an sich treffliche und geistreiche Arbeiten. Alles was dauern und halten soll, muß wie edle Pflanzen langsam wachsen. Welch ein Unterschied ist nicht zwischen der Herausgabe eines Ge= \* bichts in Müllers ober auch von der Hagens und Buschings Sammlung und der neusten critischen Bearbeitung des Bonerius von Benecke und doch liegen zwischen den lettern Arbeiten nur acht Jahre. 1 Kommt nicht anderweitige Hilfe, so wird es noch lange dauern bis nur eine Seite, um das hauptfächlichste zu nennen, die deutsche Heldensage, als ein Banges wird überschaut werden können. Diesem Mangel scheint nur ein ge= felliges Arbeiten und Unterftützung von oben her ab= zuhelfen. Wird einmal durch den Abdruck der Quellen erst eine Uebersicht möglich, dann kann auch die Theil= nahme daran und ein lebendiges Bublikum kaum aus= bleiben.

Darf ich von uns selbst etwas bemerken, so weiß ich nicht, inwiesern sich der Zusammenhang, in dem wir diese Literatur betrachten, auch in dem, was wir haben drucken laßen, zeigt. Uns reizt weniger, was schon damals aus der Fremde eingeführt wurde, so ausgezeichnet und schön manches darunter ist, als was unmittelbar aus deutschem Geist hervorgegangen war, denn es sindet auch ietzt, weil es nie ganz versiegen konnte, noch seine Berührungspuncte, welche die Hoff-

<sup>1)</sup> DER EDEL STEIR getichtet von Bonerius erschien in Benede's Ausgabe Berlin 1816. Ueber Müller, Hagen und Büsching f. oben S. 48. 46.

nung an eine fruchtbare Wiederbelebung gar wohl gestatten. Indeßen, bei dem bisherigen zerstückten Wesen, dursen wir zufrieden senn, wenn man wenigstens bemerkt, daß es nicht planlos herausgerißene Einzelheiten sind.

Schenken Ew. Excellenz diesen Bemerkungen, die ich nicht über die erlaubten Gränzen eines Briefs außzudehnen mir erlaube, Nachsicht und uns beiden die Fortdauer Ihres Wohlwollens; wir bitten darum, weil wir uns eines guten Willens bewußt sind und uns nichts schätbarer senn könnte, als wenn in diesem Bestreben etwas wäre, das Sie Ihrer Berücksichtigung nicht unwerth hielten. Auch meinen jüngern Bruder Ludwig bin ich so frei Ihrem geneigten Andenken zu empsehlen, er ist eben mit Herrn George Brentano aus Frankfurt auf einer Neise nach Italien und hat von Rom aus uns seine Freude über die alten und wieder erworbenen Kunstwerke geschrieben.

Mit ber Versicherung ber vollkommenften Berehrung

Ew. Excellenz

gehorsamer Diener Wilhelm C. Grimm.

Mit dem 1812 veröffentlichten Hildebrandslied als "der frühesten der gegenwärtigen Schriften" knüpfte Wilhelm Grimm an jene älteren Beziehungen wieder an, die mit den altdänischen Heldenliedern (1811) ihre vorläusige Endschaft gefunden hatten. Wie Goethe sich zu ihren Märchen stellen würde, war die große Frage. Der Märchenspuren gab's genug in seinen Schriften,

aus allen Zeiten seines Lebens. Wendungen bei ihm wie "es war einmal ein Kind" und viele andre gehörten dem ungeschmückten, einsachen Märchenstile an. Das Märchen von den Machandelboom, das literarisch zuerst in Trösteinsamkeit erschien, kannte Goethe bereits in seiner Jugend. Er entnahm daraus in einem Briefe an Sophie von Laroche (1774) zur Bezeichnung des Unerwarteten die Worte: "wie jener Mühlstein, der vom Himmel siel". Für den Faust 1808 (ja schon für den "Ursaust") entzlieh er demselben Märchen die Motive zu Gretchens Liede im Kerker

Meine Mutter, die Hur, Die mich umgebracht hat! 2e.

Diesen Zusammenhang, auf welchen Arnim zuerft in einer Note seiner Zeitung hindeutete, beleuchteten die Brüder auch in ihren Märchen (1, 203. XXIX). Anderes dagegen, wie die im armen Beinrich (S. 192) mit Beziehung auf Goethe und das Märchen vom "Ferenand getrü" gemachte Bemerkung, daß wieder jum Leben er= weckte Kinder ba, wo der Schnitt in den hals gethan war, Ringe wie rothe Fäden tragen, wurde in ihrer Sammlung nicht wiederholt. Die Brüder wollten und das mar Jacob's Einfluß — mit ihren Märchen und Sagen vorzüglich der Geschichte der Boefie einen Dienst erweisen, und beshalb Wilhelm's hinweis auf die kluge Bauerntochter (2, 8), die gleich der nordischen Aslaug, Sigurd's Tochter mit Brynhild, foniglich ge= boren in niedriger Verborgenheit lebt, durch edle Rlug= heit sich auszeichnet, und das vorgelegte Rathfel lösend

sich einen König zum Gemahl erwirdt. Goethe jedoch neigte der von Wilhelm allmählich gegen Jacob zu alleiniger Geltung gebrachten Grundanschauung zu, daß die Märchen ein Lese= und Erbauungsbuch des deutschen Bolkes sein sollten. In diesem Sinne empfahl auch Goethe Grimm's Märchen, nachdem er sie gelesen hatte, der Frau von Stein:

"Man kommt, verehrte Freundin, für lauter gutem Willen oft nicht zur That, so ist mir's diesmal auch mit dem versprochenen Mährchen gegangen, das ich gegenwärtig um so mehr zu schicken versäumt habe als die Dämonen mir allerlei leidige Hausmährchen erzählten. Und so schick ich denn zur Sühne hier einen ganzen Band, den ich mir gelegentlich zurück erbitte. Der erste Band hat sich vergriffen, wird aber bald wieder im Buchhandel erscheinen. Wenn Sie Ihrer Mecklenburg. Freundin den Titel dieser Sammlung überschrieben, so würde sie dadurch in den Stand gesetzt auf viele Jahre die kleine Nachkommenschaft glücklich zu machen".

Welche erhebende Freude ware es für die Brüder Grimm gewesen, wenn Goethe's Mund auch ihnen das mals verdürgt hätte, daß ihren Märchen die Kraft beiswohne, Kinder glücklich zu machen. Die Märchenspoesie wirkt durch das unschuldig-Absichtslose ihrer Gebilde, denen jene "wahre Darstellung" eigen ist, die nach Goethe's Worten keinen didactischen Zweck hat, die nicht billigt, nicht tadelt, sondern die Gesinnungen und Handslungen in ihrer Folge entwickelt und dadurch erleuchtet und belehrt. Diese Stelle aus Wahrheit und Dichtung

verwerthete Wilhelm Grimm für die Einleitung "über das Wesen der Märchen" in der zweiten Auflage (1819) und schilderte unter "Kinderwesen und Kinderfitten" ohne die sonst übliche Quellangabe die aus Goethe's Leben allgemein bekannt gewordenen Spiele "Blinde Ruh" und "Stirbt ber Fuchs, fo gilt ber Balg". Grimm's Sammlung wiederum dürfte beigetragen haben I zu ber Divan=Stelle, wo Goethe Dahomet's Abneigung gegen die Boesie der Märchen so wundersein begründet: " "Diese Spiele einer leichtfertigen Einbildungsfraft, Die vom Wirklichen bis jum Unmöglichen bin= und wieder= schwebt, und das Unwahrscheinliche als ein Wahrhaftes und Zweifelloses vorträgt, waren der orientalischen Sinnlichkeit, einer weichen Ruhe und bequemem Müßiggang höchst angemessen. - - Ihr eigentlicher Charafter ift, daß sie keinen sittlichen 3med haben und daher den Menschen nicht auf sich selbst zurud, sondern außer sich hinaus in's unbedingte Freie führen und tragen. Gerade das Entgegengesette wollte Mahomet bewirken". Goethe von den Brüdern die zweite Auflage erhalten und wirklich gelesen hat, ergiebt sich baraus, daß er sich später einmal (1827) auf das erst hier hinzugekommene "Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen" ausführlich berief. Er wollte bei Besprechung einer englischen Reitschrift klar machen, wie eine gewisse humoristische Anmuth aus der Berbindung des Unmög= lichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne: "In biefem Bezug, obgleich etwas ferner liegend, finden wir eins der

Grimmischen Rindermarchen zu empfehlen, wo der natur= fefte Bauerjunge, der immer von Schaubern (Griefeln) hört und, höchst neugierig, was denn das eigentlich für eine Empfindung sei, die gespenfterhaftesten Abenteuer mit realistischer Gemüthsruhe besteht und durch eine Reihe der fürchterlichsten Zustände hindurch, bei welchem bem Lefer wirklich schaubert, seinen reinen Prosaismus bewährt, einen Tod= und Teufelssput als ganz etwas Gemeines behandelt und im höchsten Glück sich nicht beruhigen kann, daß ihm eine solche Erfahrung nicht hat werden wollen, bis er endlich durch einen absurden Beiberspaß belehrt wird, mas denn eigentlich Schaudern Der Gegenfat von Aeuferem und Junerem, von Einbildungstraft und Derbheit, von unverwüftlichem gefundem Sinn und gespenftigem Trug kann nicht beffer bargeftellt werden. Ja, daß er zulett nur auf eine ganz reale Beise zu beruhigen ist, finden wir meisterhaft er= funden, und so platt die Auflösung scheinen mag, getrauen wir uns boch, fie als höchst geistreich anzurühmen". Auf den Abschluß der zweiten Märchenausgabe folgte 1826 noch Grimm's liebliche Uebersetung der Brischen Elfenmärchen. Db diese irgendwie Goethe's Beachtung gewonnen haben, stehe dahin. In der reichen Ginleitung über das Wefen der Elfen zeigte Jacob auch, wie aus bem banischen ellekonge, statt elvekonge, burch ein Dig= verständniß die unrichtige deutsche Uebersetung Erlkonig entsprungen ift, ba ber Name bes Beiftes mit bem bes Baumes Erle, danisch elle, nichts zu schaffen hat; wobei ihm natürlich Goethe's Ballade vorschwebte. In dem Buchbestande des Goethehauses sind Grimm's Märchen nicht mehr vorhanden, und dies Fehlen darf als der schönste Beweis dafür gelten, daß Goethe sie liebte und werth hielt. Auch er wird damit seine kleine Nachkommensichaft glücklich gemacht haben; was aber Kinderaugen lesen, wissen Kinderhändchen zu zerstören.

Märchen und Sagen schied ber Sprachgebrauch Berber's und Goethe's kaum von einander. Die Grenzen ruden sich wohl zuweilen nahe, doch im allgemeinen find jene poetischer, diese hiftorischer. Jene leben mehr im Munde des Bolkes, diese fliegen zumeist aus ge= druckten Quellen zu. Brimm's Sagen waren gewissermaßen Begleitergebnisse ihres Studienganges durch die deutsche Literatur; icone, reife Früchte, die ihnen beim Pflücken des Baumes von felbst in den Korb fielen. Auch Goethe's Schriften boten ihnen Ertrag. Denn die Sage vom ertrunkenen Kinde (Nr. 62), deffen Knöchelchen vom Sturme ans Ufer geworfen werben, und das in die Kirche getragen wieder zum Leben erwacht, ist aus Wilhelm Meister (8, 9) genommen, wo beim Baffertobe von Speratens Rinde "alle Märchen" zur Sprache kommen, die man von unsern Wassern zu erzählen pfleat. Goethe traf hier ben eigenthumlichen Sagenstil fo sicher, daß Grimm's bei ihrer Herübernahme nur gang weniges zu ändern brauchten. Eine andre Sage vom Streichmaß, Ring und Becher, welch toftbares Berathe eine munder= schöne Frau dem letten Grafen von Orgewiler verehrt hatte, findet sich gleichmäßig bei Grimm's (Nr. 71) und bei Goethe, der dies aus Bassompierre's Memoiren ent=

lehnte "Märchen" in die Unterhaltungen deutscher Aussgewanderten eingelegt hat, was Grimm's erst später besmerkten und in ihrem Handezemplar notierten. Die auffällige Gleichheit einzelner Wörter erklärt sich daraus, daß deutsche Ausdrücke schon dem französischen Driginaltexte eingestreut sind. Sonst aber ergaben sich sachlich für Wilhelm noch manche Anknüpfungspuncte. Er hob in dem Briefe die Frau Holla hervor, weil Goethe in seiner 1813 gedichteten Ballade vom getreuen Eckart diesen Stoff behandelt hatte. Von den Siebenschläfern sang schon Thomas in Jery und Bätely

Es war ein fauler Schäfer, Ein rechter Siebenschläfer, Ihn tummerte tein Schlaf 2c.

und bereits im September 1815 las Goethe sein Divanssgedicht "Siebenschläfer" im Willemer'schen Kreise vor, was Wilhelm recht gut von Brentano's ersahren haben konnte. Allerdings die zur Stüße angeführten Nummern "29. 7. 21. 23." sind nicht ganz in Ordnung. Nr. 21 "Geroldseck" stimmt: denn da nach dieser aus Philander von Sittewald's Gesichten geschöpften Erzählung, wenn die Deutschen in den höchsten Nöthen wären, die uralten Helden in dem Schlosse Geroldseck wieder ausstehen und zu Hilse erscheinen würden, so liegt wirklich eine den Siedenschläsern verwandte Sage von der Unsterbelichkeit der an verborgenem Orte schlasenden Helden vor. Die gleiche Deutung gestattet Nr. 23 "Friedrich Rothbart auf dem Krischäuser", der verhohlen in dem Berge sitzt und darin lebt bis auf den jüngsten Tag. Dagegen

sollte wohl Nr. 7 "Frau Holla und der treue Eckart" als Beleg für Grimm's mythologische Auffassung ber Frau Solla dienen, mahrend Nr. 29, die Sage vom Scherfenberger und dem Zwerg, überhaupt nicht in den Rusammenhang pakt; hier muß bei der Reinschrift etwas versehen sein. Die allgemeinen Andentungen über das Fortleben der Märchen und Sagen, wie eine Beit der andern die Sand gereicht, lehnen sich offenbar gleich= falls an Goethe, und zwar an die Beidelberger Unter= haltung mit ihm an. Goethe hatte seine Ansicht von der Tradition der Volkspoesie wunderbar bestätigt gefunden, als ihm 1814 am Rheine Kinder und Eltern, sich ein= ander einhelfend, die anmuthige Legende vom heiligen Rochus erzählten: "Hier lernte man (schrieb Goethe 1817 in Kunft und Alterthum) das eigentliche Wesen der Sage kennen wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Dhr wandelt. Widersprüche kamen nicht vor, aber un= endliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten daß jedes Gemuth einen andern Antheil an der Begeben= heit und den einzelnen Vorfällen genommen, wodurch benn ein Umftand bald zurudgesett, bald hervorgehoben, nicht weniger die verschiedenen Wanderungen, so wie der Aufenthalt des Heiligen an verschiedenen Orten, Wilhelm legte biefe Stelle, zu ber verwechselt murde". er sozusagen ein persönliches Verhältniß hatte, in sein Handeremplar ein, und wenn er felbst dazu gekommen ware, das Buch von neuem herauszugeben, so murde er ihr in den einleitenden Worten einen hervorragenden Plat zugewiesen haben. Jest aber schmuckt fie Herman

Grimm's britte Auflage ber beutschen Sagen seines Baters und Onkels.

Die Brosaubersetzungen der Edda wie des armen Beinrich, beibe allem Anschein nach aus Wilhelm's Feder stammend, dürfen heute noch als mustergültig und in ihrer Art unübertrefflich angesprochen werden. Bie Bolksbücher lefen sich diese einfachen Darftellungen in ihrer fraftigen, boch nirgends alterthumelnden Sprache. Beune's auch von Jacob öffentlich verworfene Profaauflösung der Nibelungen (1814) ift demgegenüber ein unbedeutendes Machwerk. Sich sklavisch an Stil und Reim anlehnend, hatte er sich nur ba mit halbprosaischer Uebertragung hervorgewagt, wo es keine Möglichkeit mehr gab, dem Driginal auf Schritt und Tritt zu folgen. Auf dieselbe "geiftloseste und ungewaschenste Beise" hielt er auch seine öffentlichen Borträge über die Nibelungen. Der= gleichen konnte Goethe natürlich keine Achtung abgewinnen. Andrerseits brachte Brimm's Ausgabe bes armen Beinrich nicht zu Wege, daß er sein Digbehagen an diesem Noch späterhin, als er für die Annalen Stoffe verlor. bie Ereignisse bes Jahres 1811 zusammenfaßte, ver= gegenwärtigte er fich ben physisch-afthetischen Schmerz, ben er bamals bei ber Lecture bes 1810 von Busching herausgegebenen Gedichtes empfunden hatte: er konnte ben Etel gegen einen aussätzigen herrn, für ben sich das maderste Mädchen aufopfert, niemals verwinden.

Am schwersten hielt es, den altdeutschen Wälbern ein Wort der Empfehlung mitzugeben. Die Brüder waren sich bewußt, daß Absicht und Leistung ihrer Zeit-

schrift sich Goethe's allgemein menschlicher Art, die Dinge zu nehmen, nicht anbequemen konnte und durfte. Die Lage ber altbeutschen Studien ichien ihnen zu fordern, daß zur Bekämpfung gewisser unklarer Richtungen ein critisch gesichtetes Quellmaterial geliefert wurde, vielseitig und anregend, felbst auf die Befahr hin, daß die etwas bunten und grellen Zusammenstellungen den Blick des Lesers allzu fest auf das Einzelne heften konnten. Die Brüder felbst versenkten sich in das Einzelne doch immer nur zu dem Zwecke, um sich darüber hinaus zum Großen, Allgemeinen zu erheben. Denn eigentlich war ihnen, wie Jacob es in der Vorrede 1812 aussprach, doch "nur das, mas wir mit gemiffen fühlenden Worten, mit der Ruhe, die uns die Abendröthe auf einen heißen Tag giebt (worin Göthe fo groß ift) nennen können, flecken= und tadellos und unangreiflich". Wo Racob in den Wäl= bern, von Wolfram's Parcival ausgehend, die Bedeutung ber Farben weiß, roth und schwarz durch die Literatur ver= folgt, bezieht er sich mehrfach auf "Göthe's neufte Ent= bedungen", so daß Wilhelm diese Abhandlung in einem Brief an Arnim geradezu als einen Beitrag zu Goethe's Farbenlehre bezeichnete. Bu einem Berfe aus bes Striker's Fabelbuch, beginnend "du müdinc tor", wird "müdinc" als armselig erklärt und hinzugefügt: "baber wohl der Name Mieding". Wilhelm griff für seinen Brief zwei andre, Goethe's damaliges Intereffengebiet ftreifende Dinge heraus. Das altbeutsche Gebicht "von zwein Kaufmann" (1,35) erwies sich als nahe verwandt mit einem jüngst erst bekannt gewordenen neugriechischen

Bolksliede, da in beiden das Motiv behandelt wird, wie ein treu und tugendsames Beib durch die Hingabe einer Magd vor Entehrung bewahrt bleibt. Ferner: unter den Gemälden Boissere's befand sich eine braune oder schwarzbraune Mutter Gottes, für Goethe die tristeste aller Erscheinungen, die sich wahrscheinlich aus ägyptischen, äthiopischen, abyssinischen Anlässen in die christlich-byzantinische Kunst eingeschlichen hätte. Dem gegenüber machte Wilhelm im zweiten Bande der Wälder (S. 193) zu den Versen 1924. 1925 der goldenen Schmiede Conrad's von Würzburg

bu fpricheft, frome reine, bag bu fmarg und icone fift

die Bemerkung, daß hier die Worte des hohen Liedes vorschwebten (1, 5): "ich bin schwarz aber gar lieblich, die Sonne hat mich verbrannt", welche Sonne eben Christus sei, und konnte noch hinzuseten, daß schwarze Mutter Gottes Bilder sich auch in Neapel, Loretto, Bürzburg und Einsiedeln vorfänden. Im allgemeinen aber war Goethe aus Wilhelm von Schlegel's scharfer. bisweilen selbst ins Unrecht fallender Recension, die 1815 die Beidelberger Jahrbucher brachten, über Grimm's alt= deutsche Wälder orientiert. Er hütete sich jedoch, Sul= piz Boifferee's Irrthum mitzumachen, ber sich und andern einzureden suchte, daß sein Freund Schlegel hier die Menschen gemissermaßen vorbereitet habe, nun das rechte über die altdeutsche Literatur und ihre Behandlung aus Goethe's Munde zu vernehmen, und der an Goethe schrieb: "Schlegel lobt an den Gebrübern Grimm, mas

zu loben ist, aber das nichtige, kleinliche sinnbildeln und wortdeuteln, ihre ganze Andacht zum Unbedeutenden, verspottet er mit grimmigem Wige". Wär's nur mit Grimmischem Ernste geschehen, vielleicht hätte sich Goethe auch Schlegel als Herold gefallen lassen können. So aber beobachtete er gegen Sulpiz ein frostiges, beredtes Schweigen. Gegen jene Recension erfolgte, soweit Wilshelm's Arbeit zur deutschen Heldensge in Betracht kam, eine Antikritik Wilhelm's im dritten Bande, den er auch Goethe zusandte:

#### Ew. Excellenz

bin ich so frei nachträglich auch ben britten Band ber Altbeutschen Wälber zu senden. Wir muffen damit schließen theils, weil die Zeitschrift zu wenig unterstützt wird, theils, weil wir die Correctur nicht mehr selbst besorgen können, was in diesem Fache unumgänglich nöthig ist.

Ich empfehle mich Ihrem ferneren Wohlwollen und bin mit der Versicherung der reinsten Verehrung

### Ew. Excellenz

gehorsamster Dr.

Caffel 20ten Jan. 1817.

23. C. Grimm.

Die Brüder Grimm hatten bei Goethe das Feld gegen die Schlegel'sche Richtung behauptet.

Die überreichten Bücher bekundeten ein tüchtiges Stück geleisteter Arbeit. Aber zu noch größeren Würfen fühlten sich die Brüder berusen und gerüstet. Freilich, die Verhältnisse lagen nicht günstig. Vielleicht ließ sich

mit vereinten Kräften schneller das Ziel erreichen. Weit ausgreifende Pläne begannen damals gerade, sesteren Umriß anzunehmen. Goethe sowohl wie die Brüder wußten darum, ohne daß es bis dahin zur offenen Aussprache zwischen ihnen gekommen wäre. Wenn er sich nur nicht ablehnend verhielt, war viel gewonnen. Daher wagte Wilhelm am Schlusse seines großen Briefes den Versuch, ihn für die leitende Idee der Pläne zu erwärmen. Die würdevolle Bescheidenheit dieser Aussführungen hat einen guten Eindruck bei Goethe zu hinterslassen nicht versehlt.

#### Behntes Capitel.

# Des Freiherrn vom Stein Blan für deutsche Geschichte.

Das große Schreiben Wilhelm Grimm's gelangte, nach einer Notiz des Tagebuchs, am 14. August zu Tennstedt in Goethe's Hände. Er dachte die Dinge in Ruhe durch und erwog, was er für die Brüder thun könnte. Bielleicht empfahl sich ein anerkennendes Wort in Kunst und Alterthum. Da trat ein Umstand ein, der seiner aufänglichen Absicht eine veränderte Richtung gab.

Der frühere preußische Staatsminister, Freiherr vom Stein, war für den Plan gewonnen worden, eine zweckmäßige Sammlung der deutschen Duellenschriftsteller in die Wege zu leiten. Die treibenden Kräfte saßen in Berlin, unter ihnen Savigny, Grimm's unverbrücklicher Freund. Von ihm erhielt Jacob schon 1814 nach Wien die ersten Mittheilungen. Er wäre für die Bildung einer "großen deutschen Gesellschaft für Erforschung deutscher Geschichte. Ihr Sit wäre ganz Deutschland, überall müßten Mitglieder geworben werden, dann ließe

sich u. a. an Hauptwerke, wie an einen deutschen Lelong, eine Ausgabe der Geschichtschreiber, der Urkunden v., Fürsten müßten dann zutreten und die Kosten eines würdigen Drucks hergeben, nicht Buchhändler. Ein Einheitspunct ober auch mehrere mükten frenlich Sie und Ihr Bruder waren treffliche Secretare. Ich bitte Sic, bilden Sie sich die Sache einmal recht in Gebanken aus, und sehen Sie, ob Sie nicht dort den Gedanken in entzündbare Seelen werfen können". Bildung solcher literarischen Zweckgesellschaften lag ba= mals gleichsam in der Luft. Im folgenden Jahre war Stein's Theilnahme an dem Berliner Blan entschieden, und er besprach sich darüber mit Goethe auf ihrer gemeinschaftlichen Fahrt ben Rhein hinunter zu Borres, nicht lange bevor auch Savigny und Wilhelm Grimm in Coblenz eintrafen. Stein's Verhandlungen mit den Berliner Gelehrten spannen sich fort. Um 25. Mai 1816 meldete Savigny, der nicht wissen konnte, daß er Wil= helm so bald in Wiepersdorf wiedersehen murde, an Jacob aus Berlin:

"Es ist jetzt etwas im Werke und der Aussührung nahe, wozu ich in gar mancher Rücksicht auf Ihre Mitwirtung rechne, vielleicht habe ich Ihnen schon früher davon geschrieben oder dem Wilhelm gesprochen. Es sind dieses nämlich Landesgesellschaften für Deutsche Geschichte. In jedem Lande soll die Regierung eine solche stiften, wo es seyn kann, soll ein Prinz (z. B. hier der Kronprinz) an die Spitze treten, aber alle Gesellschaften sollen durch steten Verkehr und besonders

burch die Gemeinschaftlichkeit des Ziels zu einem großen Bangen verbunden fenn, indem alle große Berte, morauf gesammelt und hingearbeitet wird (g. B. Ed. ber! Scriptores, gedruckter und ungedruckter, ferner ein un= geheures Diplomaticum pp.) allgemein deutsche Werke, nicht besondere für die einzelnen Länder fenn sollen. hier wird in wenigen Tagen von mehreren Geschichts= freunden eine Betition barüber übergeben, und Stein, der sich außerordentlich dafür interessirt, wird bei den füddeutschen Sofen die Sache betreiben. Außer dem literarischen Erfolg, ben ich hoffe, kann bie Sache noch zwen herrliche Folgen haben: 1) Berbrüderung der Deutschen verschiedener Staaten, die dann an Ginem und demselben großen Werke arbeiten 2) Becken und Unregen manches guten Talents das soust vielleicht gang verborgen geblieben wäre, und zugleich Hinleiten fo vieler Beschichts= und Sammlerliebhaberen, reicher Leute fo= wohl als ameiscnartig fleißiger, auf Ein bestimmtes und großartiges Ziel, anftatt daß jene Liebhaberenen sich sonst immer ins unbestimmte zerftreuen und wie im Sande verlieren, ohne Nugen, Freude und Ehre. Nöthig ist benn frenlich zugleich ein Generalsecretariat, um ben Berkehr der Landesgesellschaften zu erhalten. Soll ich Ihnen nun im Vertrauen meine geheimsten Gebanken mittheilen, so habe ich Sie und Wilhelm zu solchen Generalsecretaren ausersehen als die tauglichsten Ber= sonen, die zu diesem Beruf in Europa, Asia, Afrika und Amerika zu finden sind, was sich mit einer Anstellung ben der Universität Coln sehr gut vereinigen ließe.

Diesen meinen geheimsten Gebanken habe ich durch Sichshorn dem Hrn. v. Stein unter den Juß geben lassen. Ich sage Ihnen das alles, damit Sie, wenn Sie damit einstimmen, Ihre Waasregeln darnach nehmen, auch selbst wo sich Gelegenheit findet dafür arbeiten oder arsbeiten lassen können."

Savigny schrieb dies zu einer Zeit, wo der (wie Wilhelm Grimm bezengt) aus dessen Feder stammende große Entwurf einer ersten Verfassung der neuen Geselschaft bereits sertig lag. Denn schon am 1. Juni wurde er durch Eichhorn dem Freiherrn vom Stein behändigt. Bon diesem gelangte er durch Vermittelung des Canzlers von Müller an Goethe, wie das Tagebuch ausweist, am 21. August 1816.

Der "Berliner Plan für Deutsche Geschichte, im Sommer 1816" ift abgedruckt im Leben Stein's von Bert (VI 2, 101). Er geht von einer auf geistigem Gebiete vollzogenen Einigung Deutschlands aus, das Destreich, die Schweiz, die Niederlande einbegreisend die politischen Grenzen unsres Baterlandes überwächst: "besonders in unsern Tagen kann sich gewiß niemand über die Willkürlichkeit und Zusälligkeit der Gränzbestimmungen täuschen". Für die Erschließung der deutschen Geschichte war eine Organisation gedacht, wie sie im ganzen heute für das politische Leben unsres Bolkes besteht. Man wollte in einzelnen Landesgesellschaften arbeiten, aber keine Sonderinteressen und Specialgeschichten fördern: das allen gemeinsame Ziel sollte die deutsche Geschichte sein. Als eine Art von Bundesrath sollte das General-

secretariat die Berbindung aller Landesgesellschaften untereinander erhalten und jährlich über den Fortgang des ganzen Unternehmens in einer Druckschrift berichten. Man wollte aber nicht blos handschriftliche und gedruckte Geschichtsquellen öffnen, sondern auch auf die Erforschung und Bewahrung nationaler Kunstwerke, Sitten und Gesbräuche bedacht sein. Besonders war die altdeutsche Literatur betont. Der sie betreffende §. 14 lautet:

"Ihr ist die Sorge für die Bildung einer wirklich gelehrten Deutschen Philologie und deren Studium in den Lehranstalten aufgetragen. Sie hat zu diesem Zweck die Besugniß, vorläusig Abschriften von allen dahin geshörigen nur handschriftlich vorhandenen Werken, die älter als das XIV. Jahrhundert sind, nehmen zu lassen; namentlich von Angelsächsischen;

sie ist beauftragt, die Abfassung von Grammatiken und Wörterbüchern für

das Jsländische, Angelsächsische, Wösogothische, Niedersächsische, Fränkische, Schwäbische des M. A.

zu veranstalten und zu leiten; ferner die Berfassung von Schulgrammatiken und Handwörterbüchern dieser Dialecte, und wohlseiler Ausgaben z. B. von den ältern Theilen der Heimskringle, von der Angelsächsischen Evangeliensharmonie, von Reinicke de Bos, von Ottfried u. dergl. Denn wenn die Deutsche Philologie nicht recht gelehrt

wird, so bleibt sic, was sie leider jest meistentheils ist, das Spiel von halb unterrichteten Leuten.

Sie wird endlich beauftragt für den wohlfeilen Abdruck besserr Recensionen von Bolksbüchern zu sorgen, wozu mehrere von den Schriften der ältern Zeit gemacht werden können". — Als Grenze, über welche hinaus sich die Sammlungen nicht ausdehnen sollten, war die Zeit der Resormation bezeichnet, weil dann kein Gegensat katholischer und protestantischer Aussichten die Einheit der Unternehmung stören würde.

Mit den Gedanken Dieses Entwurfes beschäftigte sich Goethe mährend mehrerer Tage in ungewöhn= lichem Make, besonders aber reizte ihn die in das Land der älteren Literatur eröffnete Aussicht. Hier waren. um in ber Sprache bes Entwurfs zu reben, die Bruder Grimm folde "anerkannt tuchtigen" Manner, mit benen er sich, als ber geiftige Prafibent aller, schlennigft in Berkehr zu seben hatte. Zwei Tage nach Gingang bes Planes, am 23. Juli, dictierte er feinem Secretar ein Schreiben an "herrn Bibliothetar Brimm Caffel" in die Feder und fing an es zu mundieren. Doch brach er mitten in der Arbeit ab und verschob die Fertigstellung bes Briefes auf eine bessere Stunde. Bielleicht stiegen neue Zweifel in ihm auf. Es sei wunderbar (äußerte er am 26. zu Boigt), wie der patriotische Enthusiasmus über Zweck und Mittel verblende. Wie solle so etwas gethan werden? und wenn es gethan sei, wem solle es frommen? Doch seien bergleichen Unftoge und Unlaffe möglichst zu benuten: "Ich will meine jungen beutsch=

gesinnten Freunde besonders über den § 14 befragen. Dieser scheint mir der schwächste, und man thut denn doch wohl, daß man über das was die Zeit sordert, nicht dunkel bleibt!" Noch deutlicher bekannte er am 28. August seinem Freunde Zelter, daß er für sich und sein poetisches Schaffen keinen eigentlichen Bortheil aus der Unternehmung erwarte. Sein größter Gewinn solle darin bestehen, etwelche Balladen zu erhaschen. Die Deutschen wüßten nicht immer deutlich, ob sie volle Waizengarben oder Strohbündel einsahren.

Den Brief an die Brüder Grimm hatte Goethe schon am 27. im Anschluß an das Concept vollendet, indem er sich im allgemeinen noch vorsichter ausdrückte als das erste Mal. Erst am 29. August wurde das ganz eigenhändige Schreiben auf die Post gegeben:

#### Em. Wohlgeboren

gehaltreiches Schreiben ward mir nach Tennstedt gesendet, einem Thüringischen Badeort, wo ich mich, nach aufgegebner Hoffnung einer weiteren Reise, seit vier Wochen aufhalte. Die Bücher sind in Weimar zurücksgeblieben.

Meine Absicht war: nach meiner Rückkehr die Wercke sogleich, durch Ihren Brief geleitet, näher zu betrachten, und mit Ihnen überein zu kommen was vielleicht zu Förderung Ihrer löblichen Zwecke auch von meiner Seite geschehen könnte.

<sup>1)</sup> Bgl. das Concept bes Briefes unten im Anhang.

Nun aber findet sich eine Veranlassung früher zu schreiben und mich mit Ihnen, ohne Aufenthalt, in Bezug zu setzen. Beykommendes Heft giebt hierüber näheren Aufschluß. Soweit aussehend und beynahe unausführsbar der Vorschlag auch scheinen möchte; so kann und barf er doch nicht ohne Wirkung bleiben.

Möchten Sie mir daher, über das Ganze sowohl, als besonders über den vierzehnten Punckt Ihre Gedanken eröffnen. Dieser scheint mir weitere Ausdehnung und nähere Bestimmung zu fordern, welches Sie am besten übersehen und beurtheilen werden, da Sie hier ganz zu Hause sind.

Zugleich werden Sie gefällig überlegen unter welchen Hoffnungen und Aussichten Sie geneigt seyn könnten mit einzuwirchen. Mir scheint es rathlich guten Willen zu zeigen: benn Ihre eigensten Absichten können durch eine solche Auregung nur gefördert werden. Mögen Sie mir einen mittheilbaren Aufsatz hierüber senden; so kann ich ihn alsbald an die Hauptbehörde bringen.

Das Mitt erbitte mir balbigst, unter meiner Abstresse, nach Weimar zurück, da ich nur noch kurze Zeit hier bleibe. Leben Sie recht wohl und bleiben mit den Ihrigen meiner Theilnahme gewiß.

Tennitebt

b. 23. Aug.

Goethe

1816.

Noch füge hinzu daß Sie nach Belieben eine Abschrift nehmen könnten, nur bliebe sie vorerst in Ihrem engsten Kreise. Auch wurden Sie mich sehr verbinden wenn Sie mir diejenigen Männer neunten auf die man in dieser Angelegenheit am sichersten zählen durfte.

Anderes fernerer Mittheilung vorbehaltend

(8)

Am 29. August schrieb Goethe auch an Sulpiz Boifferee. Nur nebenher ermähnte er des Berliner Blanes und beutete seine Stellung bazu an: "Boren Sie von solchen Dingen, so lassen Sie mich Ihr eigenes und das allgemeine Urtheil wissen". Sulviz' Antwort lautete bahin, daß sich für die altdeutsche Literatur ein einzelner geist= und kenntnigreicher Mann gehöre, ber claffische Sprachbildung besite und mit dem neuern Zustand unserer Literatur und Sprache durchaus bekannt sei. A. W. Schlegel wäre ein folcher. An Aufmerksamkeit, Fleiß und Thatigteit im Einzelnen mangele es feines= wegs; die Bruder Brimm zeichneten fich hierin bekannter= maken por allen aus. Aber woran es fehle, das fei Kritik, Uebersicht und Umsicht des Ganzen. Er sprach den dringenden Wunsch aus, daß einmal in Kunst und Alterthum gesagt werbe, was ber altbeutschen Literatur eigentlich noth thue. Goethe war aber nicht gewillt, auf Boifferee's Rathichlage einzugehen; er schwieg barauf. Sie kamen auch viel zu fpat (am 7. November), um noch auf seine Entschließungen einzuwirken. Denn bereits am 6. September hatte er bem Freiherrn vom Stein für die Uebersendung des Planes seinen Dank gesagt

•

und die Absicht kund gethan, Grimm's in Cassel zu gewinnen.

Wilhelm's gemeinsam mit Jacob festgestellte Antwort auf Goethe's Brief erfolgte unter bem 20. September:

### Ew. Excellenz

sende ich den mir gutigft mitgetheilten Plan zu einer Gesellschaft für die deutsche Geschichte bankbar zurud und behalte nach Ihrer Erlaubnig bavon eine Abschrift. Schon dieses Frühjahr war ich von dem Ganzen durch Herrn von Savigny mundlich unterrichtet und habe es iett genauer kennen gelernt. Es läßt fich biefem Plane nur gutes nachsagen und es ist barin ebenso bas wichtige, bringliche und zeitgemäße als bas Schwierige bes Unternehmens gefühlt. Bare er weniger aus allgemeinern Betrachtungen, sondern aus einem einzelnen bei einer schon wirklich vorgenommenen Arbeit lebhaft gefühlten Bedürfniß hervorgegangen, so murbe er beschränkter, aber auch zur Ausführung faglicher senn, doch ist ja selbst darin ausgedrückt, daß an eine völlige Ausführung nicht zu benken sen und die abgesteckten Granzen be= zeichnen blos das Ideal. Mir scheint es vor allem nöthig, daß, wie es auch gesagt ist, ein Anfang gemacht werde und das Ganze irgendwo den Fuß auffete. Am tauglichsten ift bazu wohl die Sammlung von Urfunden, weil hierbei schon wirklich vorhandene Arbeiten entgegen kommen, benn ich zweifle nicht, daß noch mehrere, als ich kenne, baran gearbeitet und nur in der Ueberzeugung, daß die Berausgabe unmöglich sen, fie aufgegeben haben.

– Bestimmt ist hier der schon bejahrte Nikolaus Rindlinger Archivar in Fulda zu nennen, der noch. im Jahr 1806 einen Bersuch gemacht, seine Urkunden herauszugeben, aber schon mit dem ersten Beft (Leipzig b. Fleischer. Sammlung merkwürdiger Nachrichten und Urfunden für die Geschichte Deutschlands) aufhören mußte.1 In Corvei soll ber Dombechant Crux (wenn ich seinen Namen richtig schreibe)2 schone urkundliche Sammlungen besitzen; über das hiesige Archiv wird ber geheime Referendar Ropp ehemals in hiefigen Diensten, icht Brivatmann in Mannheim gute und gelehrte Musfunft gebenö knnen.3 Der gegenwärtige Archivar ist so mit anderweitigen Arbeiten überhäuft, daß er an diefes Neben=Amt taum benten fam. — Es fommt darauf an, daß in dem Ausschuß, der eine landschaftliche Befellschaft bilden soll, sich von felbst ein Prafident findet, ber ichon längft in Arbeiten diefer Art gelebt und bem jest erft Licht und Luft zugeführt worden. Mit andern Worten, daß man eines Resultats gewiß ift, ohne bas würde felbst guter Wille leicht herumirren und die angeregte Luft wieber zusammenfinken.

<sup>1)</sup> Die Rindlinger'ichen Banbe lagen noch fpater im Regierungsarchiv zu Fulba, wo fie Jacob Grimm 1828 für feine Sammlung ber Beisthumer auszog.

<sup>3)</sup> Ift richtig geschrieben; z. B. unter ben Pranumeranten für Bigand's Geschichte von Corven (1819) erscheint ber "Dechant Cruz zu hörter".

<sup>3)</sup> Ropp, früher Director des Caffeler Archivs, war mit den Brüdern persönlich bekannt: "Scharffinn, Talent, besondere Gaben für sein Fach besitt er ohne Zweifel."

Zweitens mare ber Zustand von lebendig verbreiteter Theilnahme, den der Plan voraussett, ichon wirklich iett vorhanden, fo mare die Frage, ob nicht, trop aller äußern hemmungen und Trennungen, sie schon durch= gebrochen und zu gemeinsamer Thätigkeit gelangt mare. Die Gesellschaft soll also auch bildend wirken und jenc Theilnahme erft hervorgerufen werden, mithin ift das Bedürfniß der Bildung einer Schule fichtbar. welchen Ständen foll diefe aufwachsen? Bei Universitäten ist schon eine gewiße fest bestimmte Richtung der Ginzelnen Blieder vorhanden, doch founen und mugen daher Theil= nehmer kommen, aber sie werden immer nicht die größere Anzahl senn. Von Academien kommt vielleicht auch Beistand, nur ift man an etwas erstarrtes und lebloses bei ihnen schon seit langen Zeiten gewöhnt. hängige ben Studien blos fich widmende Brivatgelehrte denkt man nach der allgemeinen Verarmung nicht mehr. Es bleiben also niemand als Staatsbiener. Sier muß man aber den traurigen Umstand bemerken, wenigstens fo weit meine Erfahrung reicht, daß in ber Berwaltung, dem Juftig= und Cameralfach alle Beamten durch die immer vermehrten Arbeiten und verringerten Arbeiter, fo fehr beschäftigt, betäubt oder abgestumpft sind, daß ihnen für das Wißenschaftliche keine Zeit übrig bleibt, oder eine im höchsten Grad lebendige Lust baran in ihnen vorhanden senn muß, die sich durch zehn und zwanzigjährige Störungen erhalt. Sier wird ein Mit= glied für die Gefellschaft nur durch glückliche Zufälle ausnahmsweise gewonnen werden. (In früheren Zeiten

ware auch der Vorzug gewesen, daß gewiße Arbeiten mehr hiftorisch betrieben wurden, z. B. die Regulirung ber Steuern, also mit jenen wißenschaftl. Beschäftigungen näher verwandt maren.) Dagegen bleibt ein Stand, der an der Gesellschaft großen Antheil nehmen könnte, nämlich ber Beistliche. Von Pfarrern ist auch noch immer für Spezial Geschichte, Ibiotiken aus eigenem Antrieb manches geschehen, so ift z. B. von Steinen in seiner westphäl. Gesch. manche Urkunde gesammelt und bekannt gemacht. In den katholischen Ländern könnten außerdem die Domherrn angeregt werden, bei benen, wenn sie bisher aufs Sammlen verfielen, es meift auf cine bizarre oder lächerliche, manchmal auch sinnlose völlig unfruchtbare Weise eingerichtet wurde. Hier in Hefen und auch wohl in andern Orten haben die Land= geistlichen häufig den Charakter von Berathern in welt= lichen Angelegenheiten und Nöthen erhalten, das hat eine icone und nutliche Seite; daß fie aber zugleich auch Landwirthe größtentheils senn mußen, sollte abge= schafft werden und dadurch möglich gemacht, sich wißen= schaftlichen Arbeiten zu widmen. Sier müßten also einer= seits die Regierungen wirkfam senn, auf der andern Seite aber Mitglieder der Gesellschaft auf den Univer= sitäten Neigung dazu bei den Candidaten erwecken. Wo ber geistliche Stand noch in guten und würdigen Berhältnißen besteht, wie in Altwürtemberg wird er die Gesellschaft gewiß fördern können und leicht dafür zu gewinnen senn.

Ueberall müßten wirkliche Archivare angestellt und

bieses Amt nicht als ein Nebenamt ertheilt werden, wo dann höchstens nur gesorgt wird, daß die Sammlung nicht äußerlich zu Grund geht, wie es z. B. hier ist. Das wären natürliche Mitglieder der Gesellschaft.

Endlich: entwickelte sich die Gesellschaft stusenweis immer fortschreitend wie der Plan hofft, so wäre freilich beim Anfang eine kleine Summe hinlänglich. Allein man muß auf Zeiten gesaßt senn, in welchen Einzelne erst das Ganze zusammenhalten und soll es dann nicht fallen, so muß es gewiß seyn, daß jede tüchtige Arbeit erscheinen kann und honorirt wird. Es kommt mir auch vor, daß Regierungen nicht leicht zu wiederholten Beiträgen zu stimmen sind. Bielleicht glückt es aber, daß im Ansange alle Fürstenhäuser in Deutschland unterzeichnen und auf diese Art ein ansehnlicher Schaß gessammelt wird.

Bu dem &. 14. hatte ich folgendes zu bemerken:

Eine Sammlung der handschriftl. Duellen ift sehr nöthig, müßte sich aber vorerst auf die altdeutschen beziehen, warum das angelsächsische hervorgehoben wird, sehe ich nicht, es bleibt wichtig genug, aber dem allernächsten, dem altdeutschen, der Borzug. Hierzu kommt die Schwierigkeit für das Angels. etwas bedeutendes zu leisten, da deshalb Reisen und Ausenthalt nach Copenhagen und England wo die Hss. liegen durchaus nöthig sind. Vielleicht ist die Behauptung aus dem Irrthume entstanden, die noch ungedruckte Evangelien-Harmonie, wovon sich eine Hs. ietzt in München, die andere in der Cottonianischen Bibliothek zu England besindet und welche

ein in jeder hinsicht ausgezeichnetes Werk ift, sen angel= fächsisch, sie ist aber rein altsächsisch und gehört zu der altdeutschen Literatur. Ferner bearbeitet Herr Rast in Copenhagen nicht nur Others und Wulfftans Reife1 und will Anmerkungen zu dem von Thorkelin vor kurzem ausgegebenen MS. Gebicht' liefern, sondern er hat auch eine angels. Grammatik vor, die gewiß sich auszeichnet.3 Eine isländische Grammatik und ein isländ. Wörterbuch ist gleichfalls vorhanden, jene ebenfalls von Rast und sehr gut (im J. 1812.), dieses von Biorn Haldorson mit einer Vorrede von Peter Erasm. Müller (1814). aleichfalls dabei Silfe geleistet. Was das Mösogothische im Ulfila betrifft, so ist es wenigstens schon so bearbeitet, daß das andere erft auf gleichen Bunct mußte gebracht werden, ehe man für dieses besondere Bunsche zu hegen hatte. Ueberdieß ist von einer neuen Ausgabe in Schweden schon vor ein paar Jahren die Rede gewesen, da sich bekanntl. die silberne Hf. längst in Upsal befindet. -Schulgrammatiken und Handwörterbücher von der altd. Sprache des Mittela. (die man nicht mit dem beschränkenben Namen der schwäbischen bezeichnen sollte) find iest noch eine sehr schwierige oder gar nicht zu lösende Aufgabe, wenn es nämlich nicht fehr unvollkommene leicht

<sup>1)</sup> Erschien noch im Jahre 1816.

<sup>3)</sup> Gemeint ist Thorkelin's Herausgabe des Liedes von Benwulf unter dem Titel de Danorum redus gestis sec. III et IV, Havn. 1815.

<sup>3)</sup> Erichien im Jahre 1817.

schädlich wirkende Anfangs Werke, sondern Resultate von gründlichen Vorarbeiten seyn sollen.

Das hätte ich gegen ben §. 14. zu fagen, als eine eigentliche Ansicht von dem Gegenstand lege ich einen Plan 1 zu einer Gesellschaft für altd. Literatur, Em. Ercelleng zur Beurtheilung und Brüfung bei. ohne Beziehung auf jenen größern gemacht, dem er wohl größtenteils könnte einverleibt werden, wenn man einer einzelnen Abtheilung so viel Ausdehnung gestatten will. Beranlagung mar die zu Kopenhagen verordnete Com= mikion zur Bewahrung der Alterthümer und ein von andern ausgesprochener Bunich. Nämlich schon im Januar ichrieb mir der Freiherr Bans von Sammerstein, der mit Beist und Liebe an den deutschen Alterthumern hängt: "ich sammle fleißig (auf seinem Gut Equord bei Hildesheim) und fordere andere dazu auf und es wird sich ein Vorrath bilden, dafür stehe ich, zählen Sie mich zu den Aposteln Ihres Glaubens an Wiederherftellung der verlorenen alten (Sagen=) Geschichte. Ich bekehre wenigstens eine Classe, die wenn sie auch nicht gerade die gelehrteste ift, doch Muße und große Mittel hat, indem fie Begenden beherrscht und für ihr Beld reisen und auffaufen und schreiben und zeichnen lagen mag, wenn ihr Intreße nur erft barauf gerichtet ift. Geben Sie uns etwas bafur, ben Plan zu einer gehaltenen Sammlung von Alterthümern des nördlichen Vaterlandes

<sup>1)</sup> Im Driginal ftand zuerft: "einen uns beiden gemeinichaftlichen Plan".

— Für eine Zahl Mitarbeiter, und Träger der etwaigen Kosten hafte ich und die Letzteren mögen auch nützlich ja nothwendig werden. Sagen Sie mir, was Sie dasrüber denken, und was vielleicht schon geschehen ist, denn ich habe wenig erfahren".

Ew. Excellenz sehen, daß auf eine gewiße Theil= nahme hierbei zu rechnen wäre und es sind natürliche Gründe, warum Geldunterstüßung von Einzelnen eher zu erwarten ist. Ueberhaupt hat das beschränktere das An= genehme einer größeren Sicherheit der Wirkung. Uebrigens brauche ich wohl nicht auszusühren, daß wir zu dem Wenigen, was wir hierbei leisten können, jederzeit bereit= willig seyn werden.

Ich schließe indem ich mich mit den Meinigen Ihrem ferneren Wohlwollen empfehle

Ew. Excellenz

Cagel am 20 Septbr. 1816.

gehorsamer W. C. Grimm.

N. S.

Ich muß noch zu §. 17. bemerken, daß die Geschichte bes 30 jähr. Kriegs nicht wohl dürfte ausgeschloßen senu; mir fällt das gerade ein, weil sich hier noch merkwürdige handschriftl. Nachrichten davon im Archiv finden sollen.

Ich lese eben in dem Hamburg. Beobachter Nr 397. daß sich zu Stockholm eine zwar beschränktere aber doch ähnliche Gesellschaft für die skandinav. Geschichte durch den Freiherrn von Stiernold gebildet.

Der dem Briefe beigelegte Plan war nur ein Glied aus der Kette ähnlicher Versuche, die Arbeit vieler Literaturfreunde zu einheitlichem Zwecke zusammen zu fassen. Auf diese Beise flossen einst Arnim und Brentano werthvolle Beitrage fur das Bunderhorn zu; der Silfe aleichgefinnter Freunde verdankten die Brüder selbst einen guten Theil ihrer Märchen und Sagen. machte Jacob für Clemens einen weitläufigen Blan zu einem deutschen Sammler, darin alle mündlichen Sagen gesammelt werden sollten und ganz Deutschland in gewisse Sammelkreise getheilt war. In Wien ftiftete er 1815 unter ben bort erschienenen jungen Deutschen eine literarische Vereinigung, die durch einen von ihm verfaßten und in alle Lande verschickten Circularbrief das Sammeln und Retten der Bolkspoesie aufs dringendste anempfahl; die Centralftätte für die einlaufenden Beitrage sollte bei Grimm's in Cassel sein. Wilhelm legte diese Sache bem Freiherrn von Hammerstein aus Berg, ber sich nun einen festen Arbeitsplan erbat. So entstand der jest an Goethe mitgetheilte Plan:

- I. Eine Gesellschaft für altdeutsche Literatur und das, was damit natürlichen Zusammenhang hat, namentlich das deutsche Volksleben müßte aus dreier= lei Witgliedern bestehen:
  - 1) aus solchen, die sich ausschließlich oder zu meist dieser Wißenschaft gewidmet haben und so zu sagen vom Handwerk sind.
  - 2) die aus Reigung und einer edlen Achtung fie

- unterstüßen, wie Altadliche b. h. mit ihrer Untersthanen Sprache, Lebensweise u. s. w. genau bestannte Gutsbesißer. Es versteht sich, daß sie zusgleich Mitglieder der ersten Claße senn können.
- 3) aus denen, welchen Beruf und Lage es leicht machen, Hilfe zu leisten und die dadurch zum Theil wenigstens fürs Studium gewonnen werden können, dahin gehören Amtleute, namentlich aber Landgeistliche.
- II. Die Regierungen mußen die Gesellschaft nicht blos kennen, sondern auf verschiedene Weise befördern, wie hernach im Einzelnen angegeben wird. Ohne ihre Mitwirkung kann ein Hauptzweck kaum erreicht werden.
- III. Die Mitglieder der ersten Claße bilden zusgleich einen Ausschuß, welcher in einer Stadt, die etwa in einer besonders Theil nehmenden Landschaft gelegen ist, oder sonst Vortheile bietet, ein Local erwirdt und aus ihrer Mitte zum wenigsten zwei Archivare und die nöthigen Gehülsen anstellt, oder, wenn es beßer wäre, der Regierung vorschlägt, damit diese sie anstellt.
- IIII. An die Mitglieder der dritten Abtheilung ergehen von der Regierung Erlaße, so wie dies in Dänemark für die Commision zur Bewahrung der Altersthümer geschehen ist, wornach sie:
  - 1) über alle Denkmäler in ihrem Bezirk, es sepen Bilder, Grabhügel, Steine mit Inschriften 2c. wenigstens eine Anzeige an die Archivare einssenden müßen, wo es in ihren Kräften steht, genaue Beschreibung mit einer Abzeichnung.

Sie werden für Erhaltung berselben verants wortlich gemacht.

2) Die Landgeiftlichen erhalten den Auftrag besonders, die Bolkssitten (bei Hochzeiten, Leichen 2c.) Rechtsgebräuche, vor allem die Sagen und Lieder zu sammeln.

Sie liefern ferner Beiträge zur Kenntniß ber Mundarten ihrer Gegenden, nach einer Anleitung. Ein gewißes Stück, etwa aus der Bibel, wird von einem jeden in der Mundart aufgefaßt und eingeschickt.

Die Mitglieder der zweiten Clase werden zu einer gleichen Unterstützung in ihrem Bereich eingeladen. Sie geben, wo möglich, Nachricht von einzelnen Sammlungen und eine genaue Anzeige ihres Inhalts, so daß man in dem Archiv wenigstens einsehen kann, wo man etwas sinden wird; ferner von noch unbekannten altd. Handschriften.

V. Sämmtliche Beiträge werden an die Archiware eingeschickt, welche sie ordnen. Sie geben jedes Jahr, ober welcher Zeitraum sonst paßlich seyn wird, Ueberssichten von dem vorhandenen und hier und dort zu findenden heraus, eine Art Jahrbücher, welche vom Publicum berichtigt werden können.

Die Bekanntmachung der Sammlungen über Sitten, Mundarten 2c. kann, wenn sie etwas vollskändiges leisten, vom Ausschuß verabredet werden; wahrscheinlich wird sie einem Einzelnen am besten übertragen.

Die Archivare haben ferner für eine vollständige Bibliothet der altd. Literatur in dem Sinne, in welchem

sie hier genommen wird, zu forgen. Sie ist bei ber Seltenheit mancher Werke durchaus nöthig.

VI. Hauptangelegenheit ift aber eine handfchrift= | liche Quellensammlung. Sie besteht in einer diplomatischen Abschrift der zur altd. Lit. gehörigen Sandichr. und ftrebt nach einer vernünftigen Bollftändigkeit. Der Erwerb von Driginglen ift natür= Es versteht sich, daß mit dem lich porzuziehen. wichtigften muß angefangen werden und der Ausschuß die Ordnung verabredet. Die Abschriften mußen unter den Augen der Archivare gemacht und genau verglichen werben, indem die meisten Bibliotheken sich bereitwillig erzeigen werden, ihre Driginale mitzutheilen. An die Sauptorte Beidelberg, München, Wien mußte einer vom Ausschuß reisen um die Sache dort zu leiten.

VII. Aus diesem Archiv, der Quellensammlung und der Bibliothek erhält ein jeder vom Ausschuß, wo er nicht selbst an den Ort kommen kann, was er für seine eigenthümliche Arbeiten nöthig hat. Diese sind ganz frei und es sindet keinerlei Beschränkung statt. Zede wißenschaftliche Bildung nimmt einen nothwendigen Gang, den keines Menschen Krast bestimmen kann und dem man selbst eine falsche Richtung in einem einzelnen Punct nicht gewaltsam abschneiden darf, weil diese mit dem eigenthümlich trefslichen zusammenhängen kann.

VIII. Nöthige Arbeiten nach bem gegenwärtigen Standpunct und vorzuschlagen wären:

1) Sammlung und Erklärung alter Ramen aus ben alten Urkunden und Schriftftellern.

1:

- 2) Sammlung der deutschen Gloßen aus der ältesten Zeit. (Der dritte Theil des Schilterschen Thesaurus hat im Plan und in der Ausführung große Fehler) Reinwaldt hat hierin gearbeitet und seine wahrscheinlich zu München sich bessindliche Papiere wären zu benutzen.
- 3) Herausgabe ber altsächsischen Evangelien= harmonie. Auch hier find Reinwaldts viel= jährige Arbeiten vorhanden.
- 4) Neue Ausgabe des Ottfried durch Benutung der noch ungebrauchten und neugefundenen Hff.
- 5) Herausgabe des Reinhart Fuchs mit seinen manichsachen Verzweigungen.

IX. Dagegen sind gemeinschaftliche Arbeiten, welche nothwendig von der Gesellschaft müßen übernommen werden, folgende:

1) Ein Wörterbuch der altd. Sprache aus dem 12—14 J. h. Dazu müßten alle Mitglieder der ersten Claße Beiträge einsenden. Für einen oder ein paar Menschen ist die Arbeit unauss führbar. Die im Archiv gesammelten Quellen würden ein vortreffliches Werk möglich machen.

Die Verarbeitung der Beiträge könnte endlich nach Urbereinkunft des Ausschußes einem höchstens zweien anvertraut werden. Es ist dabei die Rede von einem erneuten Scherz-Oberlin.

2) Beiträge zur Grammatik. Der vorherrschende Charakter berselben müßte eine historische (nicht critische) Betrachtung der Sprache senn. Die Ausarbeitung ber Beiträge zu einem Ganzen müßte auch einem Einzelnen anheimfallen. Ohne die manichfachen Beiträge der Einzelnen würde eine zu vorschnell geschriebene Grammatik nachteiligen Einfluß auf die Behandl. der Sprache in den Ausgaben haben, denn es würde manches zu früh bestimmt und festgesett werden, was erst die mühsamsten Vorarbeiten erfordert.

3) Eine Sammlung der deutschen Claßiker des Mittelalters. Es ift dabei auf eine eriztische und sorgsältige Behandlung der Urschrift abgesehen, nicht von einem blosen Abdruck einer Handschrift die Rede. Die Auswahl wird vom Ausschuß bestimmt und einer oder zwei überzuehmen ein einzelnes Gedicht. Ueber allgemeine Regeln bei der crit. Behandlung des Textes wird man übereinkommen, sonst bleibt Freiheit und es wäre nur von den leitenden Grundsfähen vornen in der Einleitung Rechenschaft zu geben.

X. Diese Berke werden so wie die Jahrbücher auf Kosten der Gesellschaft gedruckt und einem bekannten Buchhändler in Commission gegeben. Der reine Gewinn kame den einzelnen Berfaßern zu.

XI. Es wird ein nicht unbedeutender Schatz nöthig seyn 1) für Local und Besoldung der Archivare und Schreiber. 2) für die Quellensammlung und Bibliothek. 3) Druck der Werke. Auch ware Geld für Nachgrabungen, Abzeichnungen, Reisen, sehr wünschenswerth.

Diefes Geld wird gegeben von der Regierung und ben Mitgliedern der zweiten Claße.

XII. Die Frage ob und in wiefern die nordischen und angelsächs. Alterthümer mit hereinzunehmen sind wird nach der Fähigkeit und Neigung der Mitglieder erster Claße zu beantworten seyn. Es wäre dann eine Duellensammlung anzulegen, die wegen der Reisen nach Copenhagen, Stockholm und England noch größere Kosten veranlaßen wird. Uebrigens versteht sich, daß alles hierin gedruckte in jedem Fall für die Bibliothet gesucht wird.

Wilhelm hatte nicht Unrecht, wenn er meinte, sein Blan könnte dem Berliner Entwurf größten Theils ein= geordnet werden. In gewissen Dingen mußten die Brüder mit den Berliner Bertretern des Jachs, auf die doch die Fassung des &. 14 hauptsächlich zurückzuführen war, zu= sammentreffen. Und doch machte sich ein tiefer Unter= schied geltend. Die Berliner Forderungen durchzieht ein polnhistorisches, früh und unbesorgt zu einem Ziele springendes Moment; Brimm's schreiten ruhigen Schrittes pormarts, das große, mahre Biel feft im Auge haltend. Schon hatten in Jacob's Gedanken die Grammatik und ber Reinhart Juchs eine ihrer fünftigen Form ähnelnde Gestaltung angenommen. Bas aus der Sammlung und Erklärung alter Namen 3. B. für die Belbenfage folgen könnte, barauf hatte Wilhelm in den Altdeutschen Balbern hingebeutet. Für die Berausgabe altdeutscher Classiker

sprach er in dem Briefe ein noch heute gültiges Brincip aus. In Grimm's Gesellschaft bemerken wir ihnen nahe stehende Arbeitsgenoffen. Mit Reinwald, Schiller's Schwager, hatten fie noch brieflichen Verkehr und literarischen Austausch gepflogen. Bei dem Börterbuch der altdeutschen Sprache aus dem 12-14 Jahrhundert bachten fie an Georg Benecke, dem Jacob schon vor Jahren den Abschluß seiner weit gediehenen Vorarbeiten dringend angerathen hatte, und von dem sie mußten, daß er zu dem von Oberlin 1781. 1784 nen herausgegebenen Glossarium germanicum von Scherz Nachtrage zu liefern beabsichtigte. Das Mufter eines für literarische Interessen offenen Landgeiftlichen war der Pfarrer Bang ju Goffelben bei Marburg, ber auf Grimm's Beranlassung unter anderm die biblischen Gleichnisse vom Samann und verlorenen Sohn in oberhefsischer Mundart aufnahm, als Beitrage für Radloff's Buch der "Sprachen der Germanen in ihren sammtlichen Mundarten" (Frankfurt 1817). Die Brüder legten naturgemäß, nach der ganzen Art ihres Emportommens, den schärferen Accent auf Rraft und Willen des Einzelnen und hofften wenig von der Unterstützung der Regierungen. Nur zwei Jahre später sprach sich Jacob sogar auf das bestimmteste gegen alle Gesellschafterei aus, die gute Köpfe behindere und nur Mittelmäßiges förbere: "aus ber Unabhängigkeit allein entfpringe die Starte gur Ausführung".

Grimm's Beurtheilung des Berliner Planes befriebigte Goethe durchaus. Wenn er auch nicht vom Handwerk war, so fühlte er doch mit Sicherheit die den Berlinern überlegene Sachtunde seiner "jungen Freunde" heraus. Nach Wilhelm's Berichtigung sette er den Worten des Berliner Blans "von der angelfachfischen Evangelienharmonie" am Rande die Correctur "alt" hinzu. Bahrend er ein ihm von andrer (uns nicht bekannter) Seite zu= gekommenes, mehr geschichtliches Gutachten unbeachtet ließ, nahm er die Auffassung ber Brüder Grimm in allen wesentlichen Puncten an. In diesem Sinne hielt er am letten September (nach dem Tagebuche) einen n "Bortrag an Serenissimum über eine zu organisirende Befellschaft für deutsche Geschichte und Literatur". Der Großherzog, der vor einem Menschenalter bereits mit einem ähnlichen Plane Berber's befaßt gewesen war, mandte bas damals bekundete Interesse nun auch tem neuen, statt= licheren Unternehmen zu. Zur formellen Erledigung ließ er sich furz barauf schriftlichen Bericht von Goethe erstatten, und dieser überreichte ein Fascikel mit der eigenhändigen Aufschrift

Acta
bic Errichtung
einer deutschen Gesellschaft
für Geschichte
und Sprache

betr.

1816.

Dies noch vorhandene Actenbundel enthielt: 1. den Berliner Plan, 2. den Grimm'schen Plan, 3. Wilhelm Grimm's Brief vom 20. September 1816, 4. das historische Gutachten (von unbekannter Herkunft), 5. den

Bericht Goethe's. — In bem Bericht gab Goethe seinem Großherzog folgende Drientierung:

Em. Königl. Hoheit

beachten gnädigst benkommendes Fascicul mit dem es folgende Bewandniß hat:

Schon im Laufe des gegenwärtigen Jahres vernahm ich von Berlin daß man die Absicht habe von dorther die deutsche Nation anzuregen, daß sie gemeinsam für Geschichte und Literatur zweckmäßige Bemühungen unternehmen möge. Staatsrath von Niebuhr empfahl ben seiner Durchreise dieselbe Angelegenheit.

Nun aber bringt Canzler von Müller einen weitläufigen Auffat, den Plan umständlicher vorlegend, aber auch eben dadurch die Schwierigkeit ja Unmöglichkeit besselben an den Tag bringend. Er erhielt ihn aus ben Händen des Herrn Staats-Ministers von Stein.

Da ich in diesen Regionen mich nur als Gast und Wanderer aufgehalten; so ersucht ich die Gebrüder Grimm, in Cassel, als Männer vom Handwerk, mir hierüber ein freyes Gutachten zu erstatten, welches sie, sehr genügend wie mir scheint erfüllt, und ich stand im Begriff diese Papiere dem Minister von Stein, als ein Zeichen der Ausmerksamkeit zu weitern Gebrauch zu übersenden. She aber dieses geschieht wünsche vorher Sw. Königl. Hoheit gnädigste Beystimmung, in wiesern ich hier blos als Privatmann handeln soll, oder vielsleicht einige Hoffnung zu Höchstdero Theilnahme ersergen dürse.

Es kann und wird immer etwas Gutes baraus entstehen, sobald sich irgendwo ein thätiger Mittelpunkt sestseht, andere zur Nachfolge reizt und mehrere solche Lebenspunkte sich in Rapport setzen. Und so würde sich nach und nach eine Gesellschaft organisiren, welche jetzt aus vielen, aber zerstreuten Mitgliedern bestehend, nur eine unsichtbare Kirche macht.

Ben Ruckkehr bes Herrn Staatsministers von Boigt ber diesen Gegenstand nach allen Seiten übersieht, wurde sich das Weitere ergeben.

unterthänigst

Beimar d. 2ten Octbr. 1816.

Goethe.

Der Großherzog Carl August machte bazu bie eigenhändige Randbemerkung:

4. 8ber 16. Für mein theil ist es mir gewiß wünschenswerth, daß du theil an dieser nüglichen anstalt nehmest der ich gerne das beste gelingen wünsche.

**C**. A.

Die Verhandlungen in Weimar zogen sich noch einen Monat hin. Dann, am 6. Rovember nach dem Tagebuche, sandte Goethe ein "Packet an Staatsminister von Stein die Grimmischen Auffäße wegen der Deutschen Gesellschaft innliegend". Ersichtlich jenes Actenbundel, das später wieder zurückgestellt wurde. Die Brüder Grimm hatten also einen achtungswerthen Ersolg erzielt, ohne es doch zu wissen. Sie, denen sich diese internen Vorgänge gänzlich entzogen, maßen bald der Sache

kaum noch eine Bebeutung bei. Mit der größten Un= befangenheit sprach Wilhelm gelegentlich darüber zu Bang und Suabedissen. Dieser aber, frisch nach der Lectüre der Italienischen Reise, antwortete in freudiger Begeisterung: "Welch ein glücklicher Mensch ist Göthe! — Die ewige Jugend und Thätigkeit des Mannes beweist sich auch jetzt wieder in dem Wunsche, die Anerkennung der altdeutschen Kunst und Wissenschaft zu sördern. Möge er, von Ihnen zu bestimmten Zielen gerichtet, wirksam werden!" Die Freunde ahnten nicht, daß dieser Wunsch innerhalb möglicher Grenzen bereits in Erfüllung gegangen war.

Die Gesellschaft trat nicht so, wie sie anfänglich geplant mar, ins Leben. Semmungen schoben sich ba= zwischen. Der Ausschluß reiner Literaturwerke murbe nothwendig. Die Brüder wirkten aber noch weiterhin auf die Bestaltung des Blanes ein. "Der Brief über die historische Gesellschaft (schrieb Savigny am 23. No= vember) wird gewiß beachtet und benutt werden, vieles darin ist mir recht aus der Seele geschrieben". Andere, von Grimm's wie es scheint für Eichhorn ausgearbeitete Blane gelangten burch biefen 1818 an Saviann und sodann an den preußischen Minifter. Am 20. Januar 1 1819 stiftete der Freiherr vom Stein zu Frankfurt auf ber allmählich geschaffenen Grundlage die "Gesellschaft / für altere deutsche Geschichtstunde". Weder Goethe noch die Bruder Grimm gehörten zu den constituierenden Dit= gliedern. Goethe aber murde noch im felben Jahre an seinem siebzigjährigen Geburtstage zum Ehrenmitglied !

1 200

ernannt und schriftlich beglückwünscht, wofür er unter bem 5. October dem Secretair der Gesellschaft, Lambert Büchler, seinen Dank übermittelte. Die Entwicklung des Unternehmens, soweit er selber einigen Antheil hatte, sich vergegenwärtigend schrieb er:

"Als im Sommer 1815 des Herrn Staats-Minister von Stein Excellenz in Nassau aufzuwarten und mit einem so würdigen Freunde und Gönner eine kurze Rheinreise zu vollbringen das Glück genoß, machte mich derselbe mit einem Plane bekannt, wonach zu Bearbeitung älterer deutscher Geschichtskunde, eine Gesellschaft wohl zusammentreten würde; auch erhielt ich nachher einen umständlichen Aufsatz hierüber, den ich mit älteren und jüngeren Freunden, mündlich und schriftlich behandelte und, da ich mir in diesem Fache, weder hinreichende Kenntniß noch Beurtheilung zutrauen darf, ihre Meinung vernahm, ihre Gesinnung erforschte."

Mit der Gesellschaft hielt Goethe den Zusammenshang noch in den nächsten Jahren aufrecht. Bon Jacob Grimm's Beziehungen, die sich gleichfalls im Jahre 1819 noch knüpsten, reden vornehmlich seine Briefe an Georg Heinrich Bert, den ersten Herausgeber der Monumenta Germaniae historica, deren fortgesetzte Sammlung und Beröffentlichung die Gesellschaft bis auf den heutigen Tag als ihre Aufgabe betrachtet.

An den Vorverhandlungen hatten sich also die Brüder Grimm ehrenvoll betheiligt. Von den versschiedensten Seiten war die Ausmerksamkeit maßgebender Persönlichkeiten auf sie gelenkt worden. Für Jacob hegte

man in Preußen in Folge seiner Pariser Wirksamkeit, die durch besonderes Schreiben des Fürsten von Hardenberg (31. August 1816) anerkannt wurde, die beste Meinung. Dies alles empfahl ihn für eine Prosessur an der neu gegründeten Universität Bonn, die ihm indirect durch Eichhorn angeboten wurde. Jacob lehnte jedoch den Ruf ohne Bedenken ab: er hätte sich nie von Wilhelm trennen mögen, und in Hessen gedachte er zu leben und zu sterben.

## Elftes Capitel.

# Reugriechische und serbische Bolkspoefte.

In der beginnenden Neuzeit des vorigen Jahrshunderts erschloß Herder der deutschen Literatur, gleichwie eine neue Welt, auch die Poesie des Morgenlandes. Ueber den altehrwürdigen Boden Palästina's wandelte sein Schritt, durch das blühende Rosenthal des Perfers hin zu den ewigen Fluthen des Ganges. Goethe folgte damals seiner Bahn. Und als trübe Zeiten sein nashendes Alter umwölkten, rettete er sich wieder in das sonnenhelle Land seiner Jugendpoesie, den Westöstlichen Divan zu dichten.

Nicht so rein poetische Stimmungen waren es, von denen sich die jüngere Romantik bei ihrem Erfassen des Drients leiten ließ. Gelehrte oder politische Interessen spielten mit herein. Trennte unser voriges Jahrhundert fast noch eine geographische Klust vom Morgenlande, so hatte jest die politische Entwickelung allmählich die Lücke ausgefüllt. Die Kämpfe der Griechen und Serben gegen das Joch der Türken weckten in ganz Europa Widerhall und riesen namentlich die niedergeworfenen und sich zur Freiheit erhebenden Deutschen zum Mit-

gefühl auf. Die Liebe für ihre Freud und Leid ab= spiegelnden Nationalgefänge, von benen einft in Berber's Bolksliedern Goethe's Uebertragung des "Morlacischen" Alagegesangs von den edlen Frauen des Asan Aga einen Vorschmack gegeben hatte, fing an zu erwachen. Die Anwesenheit vieler junger Deutscher auf dem Congreß in Wien, wo sich die westliche und öftliche Welt in lebendiger Nähe berührte, hatte weittragende Folgen für ein volles Ginfluthen ber griechischen und serbischen Volkspoesie in die deutsche Literatur.

"Die Neugriechen haben echte und treffliche Bolks= Bielleicht erscheint eine Sammlung bavon". lieber. melbete Jacob Grimm 1815 feinem Bruder aus Wien. Ihr westphälischer Freund Werner von Sarthausen hatte diese schöne Aufgabe übernommen. Da nämlich der ge= Ichrte Slave von Kopitar bessen Gifer und Geschicklich= keit erkannte, überließ er ihm hundert griechische Lieder, wörtlich übersett, zur Herausgabe mit — Goethe; hin= zukam eine stattliche Anzahl Lieder, die Harthausen als Hospitalmate aus dem Munde erkrankter griechischer Matrosen aufgenommen hatte.

Mit diesen Schähen suchte Werner im Sommer Goethe zu Wiesbaden auf und erreichte wirklich, daß dieser zur Herausgabe ermunterte und Theil zu nehmen versprach. Begen Mener bezeichnete Goethe die neugriechischen Balladen als das Beste, was ihm in der ersten Juliwoche vor= aekommen ware, und erzählte auch in Beidelberg gern von ihnen. Die Belben seien meift unabhängige See= räuber und in den Gebirgen Landrauber, oder Fa-Goethe u. b. Bruber Grimm.

milien auf kleinen Inseln, es seien meift dramatische Romanzen. Alle Elemente, Iprische, dramatisch-epische, feien in einer Form enthalten. Der Beift derfelben fei der nordische, ichottische mit dem südlichen und altmytho= logischen verbunden. Das Gespräch eines Adlers mit abgeschlagenen Saupt eines Räuberanführers. welches er auf die Felshöhe getragen. Charon, ein Reiter, welcher die Scelen der Geftorbenen hinten an den Schweif seines Rosses bindet, die der Kinder an ben Sattel hängt. Ein Pferd, welches feinen erschlagenen Berrn beklagt und mit dem Sufe scharrt. Gin Bräutigam, ber auf ber Ueberfahrt zur Braut in einem siegreichen Gefecht mit den Türken bleibt, und munscht, es solle der Braut verschwiegen werden. Im Grimm'ichen Kreise erwartete man von Goethe, daß er zu einer Ausgabe die Vorrede schreiben murde. Tropbem zögerte Werner in schädlicher Unentschlossenheit, bis Goethe endlich 1823 in Runft und Alterthum felbst ein altböhmisches Gedicht "Das Sträußchen" und einige neugriechisch=epirotische Beldenlieder seinen Lesern übergab und daran anschließend ben "Freund" ersuchte, sich mit ihm über die Ausgabe zu verständigen. Jest erft ließ Harthausen wieder etwas von fich hören, in einem Briefe, der ihn nach Goethe's Worten aanz als Herausgeber solcher Gedichte legitimierte und qualifi= cierte. Wieder rückte die Angelegenheit nicht vorwärts; um= sonst drängte auch Jacob Brimm brieflich wie öffentlich. So tam es. daß die ichlechtere französische Sammlung Fauriel's, die Chants populaires de la Grèce moderne, welche ein Jahr nach ihrem Erscheinen, 1825, von Wilhelm

Müller ins Deutsche übertragen wurden, Hagthausen's Arbeit für immer den Schritt abgewann. Goethe war wenig erbaut von diesen Liedern: "Schlagt ihn todt, schlagt ihn todt, schlagt ihn todt! Lorbeern her! Blut! Blut! Das ift noch keine Poesie", äußerte er zu Therese von Jakob, und nicht viel wärmer sind die Anzeigen gehalten, die er später einigen neugriechischen Erscheinungen in seiner Zeitschrift widmete.

Einen viel erfreulicheren Verlauf nahm die Bewegung zu Gunften der serbischen Volkslieder, deren Sammlung, Herausgabe und Verbreitung in die Hände hervorzagender und thatkräftiger Wenschen gelegt war.

Von dem Serben Buk Stephanowitsch Karabschitsch ging der literarische Anftoß zu dieser Bewegung aus. Er war der erfte, der den Liedern seines Bolkes hingebende Aufmerksamkeit schenkte. Während die Geiftlichkeit ihn zu hemmen suchte, war der emporgekommene Fürst Milosch Obrenowitsch aufgeklärt genug, den nationalen Werth dessen, was Stephanowitsch wollte, zu schätzen und die Sache nach Kräften zu unterstüten. In den Jahren 1814. 1815 erschien But's kleines ferben= flawisches Volksliederbuch, in dem nun auch zuerft ein ferbischer Tert des Goethe'schen Rlagegesanges enthalten Der erfte Band murde gleich bamals mit einer wörtlichen lebersetzung Goethe zugeschickt. Aber wie viel Spuren eingehender Beschäftigung in diesen Blättern auch zurudgeblieben find: Goethe, andern Dingen gu= gewandt, konnte damals noch zu keinem Ueberblicke ge=

langen. Erst Jacob Grimm's energisches Eingreifen führte glücklich zum Ziele.

In fruchtbarem Umgang mit ben Slavisten Ropitar und Dobrowsky ruftete sich Jacob Grimm zu Wien mit gründlicher Renntniß ber flavischen Sprachen aus. Durch Ropitar wurde ihm Buk Stephanowitsch zugeführt. In kurzer Reit brang Jacob so tief in bas Ber= ständniß der serbischen Bolkspoesie ein, daß er eine aus dem Vollen ichopfende Anzeige von But's "ausbundiger Sammlung reines, frisches Bolksgesangs" für die Wiener Literaturzeitung liefern konnte. Ueber alle Lieder aber, welche er charakterisierte oder als Broben in deutscher Uebersetzung mittheilte, erhob er doch das edle Gedicht auf Hassan=Aga's Frau: "es giebt nichts Herrlicheres als den wohlbekannten Eingang dieses Befanges, wo gefagt werden foll, daß der franke Beld in seinem Belt still gelegen; allein ba wird angesungen von dem weißen Flecken im grünen Baldgebirge; ge= fragt: ob es Schnee ober Schwäne seien? geantwortet, daß der Schnee hatte muffen geschmolzen, die Schwäne entflogen sein; und nach dieser Vorbereitung kann sich die Dichtung selbst auf die weißen Gezelte senken". Und Jacob schloß seine Anzeige des zweiten Bandes mit dem Bunfche: "baß irgend ein Gothe (ber Ueberfeger des Rlaggesangs von der edlen Frauen des Helden Sassan= Aga) auch diese herrlichen Blumen auf den deutschen Parnaß verpflanzen möge." Diese Bukischen Lieder waren es, von denen Jacob damals feinem Bruder melbete: "Besonders kannst Du Dich im voraus auf

sehr schöne serbische Poesien freuen, wovon ich Tert und Uebersetung habe". Wilhelm erzählte davon den Freunden in Wiepersdorf und erregte in ihnen den von Jacob gern erfüllten Bunsch, sie kennen zu lernen. Bon Savignn erhielt sie Brentano, der an Jacob schrieb (4. Septem= ber 1816): "Die Serbischen Lieder habe ich mir aus eigner Lust abgeschrieben, sie haben mir große Freude gemacht. Der Herausgeber eines hiefigen Taschenbuchs (Sängerfahrt), Dr. Förfter, bittet um Nachricht burch mich, ob Sie ihm ein paar draus zur Bekanntmachung erlauben". Grimm hatte nichts dawider, und so erschienen 1818 in der Sängerfahrt "neunzehn ferbische Lieder übersett von den Brüdern Grimm". Die Auswahl sowie die Hinzusetzung von Wilhelm's Namen, ber gang unbetheiligt mar, ift allein auf Clemens Brentano zu= rückzuführen.

Buk schaffte inzwischen emfig weiter. Sein serbisch= beutsch=lateinisches Wörterbuch, bas Jacob Grimm allen beutschen Forschern öffentlich empfahl, wurde im Jahre 1818 sertig. Die Masse der nachgesammelten Bolks= lieder war so start angeschwollen, daß sie eine neue mehrbändige Ausgabe füllen konnten. Aber die Pfaffen, zumal der Carlowiger Papst, wußten bei der öster= reichischen Censur ein Berbot des Druckes zu er= wirken, angeblich um den Türken keinen Anstoß zu bieten. So wanderte Buk 1823 mit seinen Liedern nach Leipzig, wo Härtel und Breitkopf den Berlag übernahmen. Im Herbst schickte er den zuerst fertig gewordenen dritten Band an Jacob Grimm und traf

bald darauf selbst zum Besuch in Cassel ein. nach Wilhelm's Schilderung, natürlich und mittheilend und erzählte viel merkwürdiges von seinem Baterlande; die Gedichte, deren Jacob einige gemeinsam mit Wut übersette, gefielen den Brüdern außerordentlich: "großartig, neu, überraschend die Bedanken, vollkommen angemegen, kräftig und einfach die Sprache; alles so wie in dem Homer. Und diese Dichtungen sind gewiß hervorgebracht ohne Nachsinnen und Regel, aus dem blosen lebendigen fichern Gefühl. Etwas räthselhaftes steckt mir boch immer in diefer Erscheinung, die fich bei allen ausgezeichneten Bölkern wiederholt". Die Freunde überlegten, wie But's Unternehmen zu fördern sei. Das mak= gebende Bublicum in Deutschland mußte gegen die bunkelhafte Engherzigkeit seiner heimathlichen Wider= facher gewonnen werden. Gine warm anerkennende Besprechung für die Göttingischen Anzeigen mar balb von Jacob geschrieben, wieder mit hinweisung auf Goethe's Berdienft. Ihm, dem "größten Deutschen", wie But ihn por fast zehn Jahren in der Zuschrift des erften Lieder= bandes angeredet hatte, follte diefer auf der Ruckreise nach Leipzig seine Auswartung machen. Die Absicht war, dem Werke irgend eine Beziehung zu Beimar zu geben und fo, mas für den armen But auch eine Lebens= frage war, den Erfolg zu sichern. Racob liek sich bereit finden, dem Freunde einen Empfehlungsbrief an Goethe zu schreiben, als bessen Ueberbringer nun But in Weimar erschien:

## Eure Excellenz

haben erft fürzlich böhmischer und griechischer Volkslieder mit befondrer Neigung gedacht und ichon einmahl vor langer Zeit das schöne serbische Lied von Afan Aga nachgedichtet. Unter allen heutigen Slaven erfreuen die Serben fich der reinsten, wohllautendsten Mundart, ihre Nationalpoefie reicht an Fülle und Gemessenheit meiner Meinung über alles, mas mir in diefer Art bekannt ift. Ich zweifle nicht, daß Sie Ueberbringer dieses Schreibens Herrn Buf Stephanowitich, aus Serbien felbst gebürtig, als gelehrten Sammler, Renner und Berausgeber biefer Dichtungen mit Wohlwollen aufnehmen und fich aus feinem Munde felbst einiges Nähere von der Sache, die ihm so rühmlich am Herzen liegt, berichten lagen Nachdem er bereits vor mehrern Jahren zu werden. Wien zwei Bande dieser trefflichen Lieder (schwerlich ist ein schlechtes darunter) und zu ihrem Verständnis mit dem Beifall der gelehrteften Slavisten Ropitar und Dobrowsty eine serb. Grammatik und ein reiches Wörter= buch herausgegeben hat, beschäftigt er sich nunmehr zu Leipzig mit einer neuen, beträchtlich vermehrten Ausgabe der Lieder. Bereits ist der dritte Theil bei Breitkopf und Särtel fauber gedruckt erschienen und dem Fürften Milosch, welcher für Sammlung und Unterstützung der= felben viel gethan hat, zugeeignet. Den ersten oder zweiten Theil gedenkt fr. Buk Ihrer Durchlauchtigsten Großfürstin zu widmen. Gure Ercellenz werden ihm am beften sagen, ob es bazu einer vorgängigen Er= laubnis bedarf? und in foldem Falle vielleicht die Bute

haben, sie zu vermitteln. Gebornen Russen sind serbische Lieder leicht verständlich und schönere, lieblichere hat die russ. Literatur schwerlich aufzuweisen.

Da ich mich mit der serb. Sprache beschäftigt habe und mit Hülfe des Wörterbuchs die Lieder ziemlich versstehen kann; so din ich so frei, zur Probe die Ueberssehung eines der kürzeren, wie sie in der Geschwindigkeit eben gerathen will, beizusügen. Es ist aber kaum thunslich, die vollkommenen Formen dieser Sprache in unser viel mehr abgeschliffenes Deutsch, dem außerdem der trochäische Silbenfall unbequem ist, zu übertragen und je bekannter man mit den Originalen wird, desto mehr jammert es einen, sie im deutschen Ausdruck zu radsbrechen.

Ich bin mit Berehrung

Eurer Ercelleng

Caffel 1 Dct. 1823.

gehorsamster Dr.

Grimm.

Die beigefügte Uebersetzung bot als Probe "die Erbschaftstheilung", ein Gedicht, dessen ergreisende Schilderung bes Werthes brüderlicher Eintracht Jacob auch in der Göttingischen Anzeige rühmte. Zwei Brüder, Omiter und Bogdan, theilen ihres Baters Erbe. Nur um ein schwarzes Roß und einen grauen Falken hadern sie. Omiter schwingt sich auf den Rappen, nimmt sich weg den Falken, eilt zur Jagd ins Waldgebirge. Seine Gattin Angelia soll indeß den Bruder ihm vergisten. Sie bringt jedoch dem Schwager einen Becher rothen

Weines und erbittet sich ben Rappen und ben Falken. Beibe aber, des Zwistes Anlaß, gehen auf der Jagd zu Grunde. Und wie Dmiter reuevoll zurück nach Belgrad's weißem Schlosse eilet, empfängt ihn seine Gattin mit den Worten:

Richt vergiftet hab' ich Dir ben Bruder, Sabe Dich bem Bruder ausgeföhnet.

But Stephanowitsch wurde in Weimar auf das freundlichste aufgenommen. Auf Goethe machten die serdischen Dinge großen Eindruck. Er ließ sich Wut's Gramsmatik (1814) und das Wörterbuch (1818) zusenden und bezeigte brieflich seinen Dank dafür. Von Wuk empfing er auch eine Anzahl wörtlicher Uebersetzungen, darunter das große Gedicht vom Tod des Kralewitsch Marko, das dann in Kunst und Alterthum erschien. Wahrscheinlich war Wuk's Sendung vom 10. November auch Jacob Grimm's Anzeige des dritten Bandes beigeschlossen, deren Lectüre Goethe im Tagebuch unter dem 13. November verzeichnete. Der 1824 aber erscheinende erste Band durste der "Erbgroßherzogin von Weimar Kaiserslichen Hoheit" in einer russischen Zuschrift gewidmet werden.

Auch Jacob Grimm wurde von Goethe mit einer Antwort erfreut:

Mit vielem Antheil, mein Werthefter, habe ben mir zugewiesenen serbischen Literator aufgenommen und gesprochen; seine früheren Arbeiten waren mir schon durch Rezensionen bekannt und da gar manche Lieder jener Bölker, die sich dieser und ähnlicher Mundarten bedient, in meinen Händen sind so war eine nähere aus unserer Unterhaltung hervorgehende Kenntniß mir höchst angenehm.

Am aller erfreulichsten aber doch die wohlgelungene Nebersetzung des schönen Fürsten und Sittenliedes, die Sie mir so gefällig übersenden mögen, und welche ich, nachdem ich sie Freunden und Sinnesverwandten vorsgetragen sogleich, Genehmung hoffend, in Kunst und Alterthum abdrucken ließ.

An den glücklichen Fortschritten Ihrer edlen Bemühungen würde mich Ihr ernster treuer Sinn nicht zweiseln laßen, wenn ich auch nicht, wie es von Zeit zu Zeit geschieht, durch Freunde, oder wohl öffentlich davon Nachricht erhielte, und davon meinen Vortheil gewänne.

Möge auch mir wie bisher ben meinem eigenen Thun und Lassen Ihre Mitwirkung zum schönen und großen Zweck zu Gute kommen; erhalten Sie mir ein freundliches Andenken und geben mir gelegentlich erfreuliche Zeichen.

Weimar den 19. Octbr. 1823

ergebenft IW. Goethe

Die Erbschaftstheilung ist im britten Heft des vierten Bandes (S. 66) abgedruckt und "Grimm" unterzeichnet. Dieses Heft schickte Goethe nach dem Tagebuche am 25. Januar 1824 an "Herrn Bibliothekar Grimm, nach Cassel". Jacob hatte, wie er ausdrücklich Therese von

Jakob versicherte, seine etwas hastig versaßte Ueberssetzung nicht für den Druck bestimmt; er würde sich bei längerer Muße noch mehr slavische Wendungen anzugewöhnen versucht haben. Sein noch im Goethe-Archiv vorhandenes Manuscript läßt eine eigenartige Acnderung von Goethe's Hand erkennen. Die Verletzung des Falken nämlich wird in Grimm's ursprünglicher Uebertragung folgender Maßen geschildert:

66 Gegen Abend traf er unversehens
In des Balbes Grüne einen Beiher,
Auf ihm eine Ente goldgeflügelt.
Los band Dmiter seinen grauen Falken
70 Ihm zu sahn die Ente goldgeflügelt.
Aber nimmer ließ sie sich erblicken
Sondern [saßend] sahrend nach dem grauen Falken
Brach sie dem den einen rechten Flügel.
Jakschiz Omiter als er das gesehen,
75 Jog er schnell sein herrliches Gewand aus,
Sprang hinunter in den tiesen Beiher
Zu erhaschen seinen grauen Falken 2c.

Die Situation ist nicht ganz klar. In den Lüften sindet der Kampf schwerlich Statt. Auf dem Wasser aber müßte doch die Ente sichtbar gewesen sein, da sonst der Falke nicht hätte herabstoßen können. Diesen Austoß wollte Goethe beseitigen, indem er auf einem angeklebten Streisen die Verse 71. 72 also umformte:

Aber wundersam erschien sie drohend, Heftig sahrend auf den grauen Falsen und sie in dieser Fassung drucken ließ. Daß aber kein Uebersetzungsfehler vorliegt, verbürgt die Wiedergabe Talvi's (1, 149): Aber eh' er fie noch tonnt' erichauen, Sielt fie ichon gefaht ben grauen Falten.

Der sich hier abspielende Borgang hat allgemeinere Bebeutung. Wenn Lieder in Bolksschichten fortgesungen werden, die bereits auf einem andern Boden stehen als woraus das Lied gewachsen ist, so verkümmert bisweilen die ursprüngliche Wahrheit und Anschaulichkeit, mit der die Dinge begriffen werden. Jacob Grimm empfand die Unebenheit auch: in der Göttingischen Anzeige sprach er nur von der\_"zauberhaften" Ente. Aber er erkannte sich nicht das Recht zu, an dem Ueberlieferten zu bessern. Goethe dagegen, dessen freischaffende Dichtkraft sogar das Bolkslied sich dienstbar gemacht hatte, half an dieser Stelle unbedenklich nach. Freilich nicht mit glücklicher Hand: er entsernte nicht den Anstoß, sondern verdeckte ihn nur dem Auge des Lesers.

Jacob Grimm verwandte den ganzen Winter, unter Zurückschiedung aller anderen Arbeiten, auf die Versdeutschung der serbischen Grammatik von Wuk. Um das Studium der Originallieder auch Nichtserben zu ermöglichen, hatte dieser, der deutschen Sprache selbst nicht völlig mächtig, von einem Ungarn eine deutsche Nebertragung der Grammatik ansertigen lassen. Grimm sollte sie berichtigen, ergänzen und mit einer Vorrede und Einleitung versehen. Das Manuscript erwies sich aber als unbrauchdar, und da der Druck sogleich beginnen sollte, warf sich Jacob kurz entschlossen mitten in die ihn anziehende Arbeit. Im Mai 1824 war das Buch außegedruckt. Voran eine Vorrede Jacob's, welche die Volkse

und Sprachgeschichte ber flavischen Nationen in großen Bilbern entrollt; bahinter von dem Linguisten Bater, dessen Freund und Hausgenosse Wuk in Halle gewesen war, eine Zergliederung des umfangreichsten Heldenliedes, der Hochzeit des Maxim Zernojewitsch. Goethe war auf das nahe Erscheinen der Grammatik vordereitet. Nach dem Tagebuche hatte ihn Wuk am 15. Februar 1824 abermals besucht und mit einem Briefe Bater's nun auch die beiden ersten Bände seiner Volkslieder überzreicht. Beide empfahl Grimm wieder in einer Götztingischen Anzeige; die verdeutschte Grammatik überzssandte er Goethe:

### Em. Ercelleng

haben durch die wohlwollende Aufnahme des Herrn Buk Sich denselben zu immerwährender Dankbarkeit verbunden. Er ist gegenwärtig in sein Baterland heimsgekehrt, wo es nicht an Berkennern und Beseindern der verdienstlichen Bemühungen dieses Mannes schlt. Zusmahl scheint ihm die serbische und ungrische Geistlichkeit abgeneigt, welche den engen Kreis ihrer Kirchensprache durch die Aufmunterung und Hervorhebung der lebenzdigen Landessprache beeinträchtigt wähnt, die Bolkslieder für zu frei oder abgeschmackt und der Sammlung für unwerth hält.

Das beiliegende Lied von der Erbauung Scutari's hatte mich durch seinen Inhalt, der sich mit weitversbreiteten Bolkssagen berührt, vor andern angezogen. Die Schönheit seiner Form darf nicht nach meiner, zwar

getreuen, aber unvollsommnen Uebersetzung ermessen werden. Befriedigende Uebertragungen der serbischen, so wie aller Volkslieder überhaupt, werden sich schwerlich geben laßen. Die epischen Formeln, im Original natürsliche Wiederhohlungen, bekommen in der Nachbildung etwas Gezwungenes und Schleppendes. Vielleicht hätte ich andere und kürzere Stücke übersenden sollen, vor allem das großartige Gedicht von Marco's Tode; doch hat mir Herr Vuk gemeldet, daß er selbst an Eure Excellenz gerade von diesem und andern Liedern wörtsliche Versionen hat gelangen laßen, aus denen sich die Einfalt und Gefälligkeit der Texte ebenso gut oder beßer ergibt, als aus meinen metrischen Nachahmungen.

Ich bin so frei, die Verdeutschung der serb. Gram= matik beizufügen.

Mein Bruder, der Mahler, hat mit Dank und Belehrung die Anzeige seiner radirten Blätter im letzen Hefte für K. und A. gelesen und denkt sich die ihm ertheilten Winke zu Nutz zu machen. Neulich hat er Bildnisse göttingischer Prosessoren mit Glück radirt, aber noch keine guten Abdrücke zur Hand.

Mit Verehrung Ew. Excelleng .

Caffel 8 Mai

gehorsamster Diener

1824.

Grimm.

Der Erbauung Scutari's Seitens dreier Brüder stellt sich die Wila vom Gebirge entgegen; erst als nach dem Willen dieser Bergessee das unschuldige Weib des jüngsten Bruders in den Grund vermauert wird, geht der Bau von Statten; noch ein ganzes Jahr hindurch fäugt die junge Mutter durch ein Fensterlein ihren kleinen Anaben. Bon diesem Liede hatte Jacob nicht lange vorher eine unmetrische Uebertragung den Fräulein von Hart= hausen mitgetheilt: "Um diesem Brief einigen Werth zu geben, schreibe ich Ihnen das munderschöne serbische Lied von der Erbauung Scutaris her. Gin kleineres habe ich neulich Göthen geschickt (Erbschaftstheilung), der es in sein neustes Heft von Runft und Alterthum hat laken abdrucken. Dieses ist aber weit schöner unsere deutschen Volkslieder mußen sich alle davor ver= friechen". Goethe nahm das Gedicht 1825 wieder in seine Zeitschrift auf, jedoch auch hier sich einige Freiheiten gestattend. Von ihm rührt, ohne ersichtlichen Grund, die Ueberschrift "Die Aufmauerung Scutaris" her, während Jacob Grimm das häufig von ihm citierte Gedicht stets "die Erbauung Scutaris" nannte. Ein ganzer Bers fehlt bei Goethe; die beiden Ueber= tragungen bieten nämlich,

#### an Sarthaufen:

Das ruft bie Wile von bem Berge, Richts nüge Berschwenben bes Getbes, Die Wile lägt nicht ben Grunt legen, Roch weniger bie Feste aufbauen; Roch weniger bie Wile von bem Berge, Wir seien ba brei leibliche Brüber Jeber habe eine treue Gattin . . .

#### bei Goethe:

Dieses schreit die Visa vom Geberge: Rimmer fruchtet, daß wir Gelb verschwenben, Leibet Visa nicht, den Grund zu legen, Noch viel minder zu erdaun die Feste,

Doch wir segen hier bren Leibesbrüber, Jeber habend seine treue Gattin . . . .

Kein Zweifel, daß Goethe jenen Bers, der ihm den munteren Fortstrom des Liedes zu hemmen schien, un= bedenklich ausgeschieden hat. Als Gegengabe für Jacob Grimm verwandte Goethe das fertig liegende erste Heft des fünften Bandes von Kunst und Alterthum, enthaltend den Tod des Kralewitsch Marko von Buk:

### Em: Wohlgeboren

übersende benkommendes zwar später als billig, aber doch nicht unzeitig, denn eben jetzt führen mich meine sehr vereinzelten Studien wieder an die serbischen Lieder und wessen sollt ich daben eher gedenken als Ihrer würdigen Bemühung.

Das zuletzt mitgetheilte Gedicht ift unter benen die ich kenne wohl das älteste, wenigstens bezieht sichs auf die Erbanung von Skutari, vielleicht schon im achten Jahrhundert, und trägt noch ganz den höhren barbarisch heidnischen Sinn eines Menschenopsers zu großem unserläßlichen Nationalzwecke.

Gar manches andere ist mir indeß durch die Besmühung der Fräulein Therese von Jakob zu Halle beskannt geworden, die sich auch wohl Ihrer Theilnahme freut. Die Fertigkeit und Ausdauer dieses talentvollen Frauenzimmers sind zu bewundern, sie scheint mir durch die Herren Buk und Vater zu dieser Angelegenheit aufsgeregt worden zu seyn.

Ich lese so eben Ew: Wohlgeboren Vorrede zu der serbischen Grammatik wieder und bewundere die mögsliche Klarheit die Sie über das Gewühl der Volkswansberung und Volksversetzung, so wie über die Wandelsbarkeit der Sprache verbreitet. Leider hab' ich auch

nicht die geringste Anmuthung zu jenen östlichen Zungen und ist mir deshalb eine geistreich angeschloßene Ueberstragung vom größten Werth.

Laßen Sie mich von Zeit zu Zeit an Ihren Bemühungen Theil nehmen, die ich, wenn gleich nur aus einer gewissen Ferne, zu schätzen weis, auch in dem mir übersehbaren Umfang wahrhaft zu bewundern die Freude habe.

Zu geneigtem Andenken mich angelegentlichst em= pfehlend

Beimar den 30. August 1824. ergebenft

323. Goethe

Bu der Zeit, wo Goethe diese Zeilen ichrieb, lebte er nach Ausweis des Tagebuches ganz und gar in der serbischen Volkspoesie. Die Lieder waren ihm damals, frei von dem national=patriotischen Eifer Wuk's und dem spracklichen Nebeninteresse Grimm's, nur der poetischen Seite dargeboten worden durch Therese von Jakob aus Halle. Ihr Enthusiasmus für diese Dinge entsprang allein persönlichem Behagen. Ihr erster an Goethe, ben "verehrteften aller Männer", gerichteter Brief datiert vom 12. April 1824. Sie hatte zwar noch den guten Buk durch Professor Vater kennen gelernt, aber eigentlich war sie erft durch Jacob Grimm's öffentliche Empfehlung der ferbischen Volkslieder auf dies neue, unerhellte Feld der Literatur geführt worden. Ungenannt trat sie zuerst mit einer öffentlichen Anzeige der drei Buki= schen Bande auf, in der die Bestimmtheit ihres Urtheils überrascht. Mit der ihr von Anfang an eigenen Selbst=

ständigkeit ging sie unbekümmert selbst auf Jacob Grimm's Uebertragung der Erbschaftstheilung los. In den Bersen 48. 49, wo Angelia, die den Schwager vergiften soll, sich im Selbstgespräch entschließt:

Doch ich werd ihn nimmermehr vergiften, noch im hofe harren meines herren 2c.

tadelte sie frischweg einen Ucbersetzungssehler, da es viel= mehr heißen mußte:

Aber wenn ich ihn nicht vergiften will, Darf ich ben Gatten nicht im hofe erwarten.

Als aber unter Goethe's wohlwollender Förderung der erste Band ihrer "Bolkslieder der Serben metrisch überssetzt und historisch eingeleitet von Talvi" 1825 erschienen war, wandte sie sich mit ihrem Buche unmittelbar an Jacob Grimm (7. Juni): "Bielleicht sind Sie schon durch Goethe, oder durch einen Andern, von meiner emsigen Beschäftigung mit den serbischen Bolksliedern unterrichtet worden." Die halbe Namensvetterschaft machte Grimm vielen Scherz. "Es ist von Jacob (schrieb er Fräulein von Harthausen) wirklich eine Uebersehung Serbischer Lieder im Drucke erschienen. Es steht ein anderer Name auf dem Titel, aber der wahre Versaßer heißt Jacob, doch bin ichs nicht, Halle bei Renger 1825."

Inzwischen war für Goethe die rechte Zeit gekommen. Die langsam reifende Angelegenheit hatte sich enthüllt. Er sah die serbischen Gedichte "in Masse" vor sich und

<sup>1)</sup> Das Pseudonym Talvj ist gebildet aus Therese) Allbertine) Luise) von) Ratob).

konnte nun Reichthum ober Armuth, Beschränktheit ober Beitsinn, tiefes Herkommen oder Tagesflachheit an ihnen eher aemahren und beurtheilen. Den ferbischen Bolks= gefängen erwies er jest ben gleichen Dienft, wie zwanzig Jahre früher den alten deutschen Liedern in des Knaben Bunderhorn, und schrieb den großen Auffat "Serbische Lieber" für Runft und Alterthum (V 2). Mit der Sicherheit des Genies griff er aus dem Vorrath bessen, mas Grimm's Arbeiten, Gespräche mit Wut und Talvi, und die in der Handschrift vorgelegten Uebersetzungen der Talvi ihm vermittelt hatten, die wesentlichsten Dinge heraus und brachte sie mit einer Klarheit sonder Gleichen zur Darftellung. Die furzen Inhaltsbezeichnungen der einzelnen Lieder ordnete er nach den Nummern der er= wähnten Sandichrift. Da die Reihenfolge für den Druck auf Goethe's Rath umgestaltet wurde, so kommt das Schema mit Talvi's Buche nicht mehr völlig einzelne der stizzirten Gedichte mare überein. für eine nähere Bestimmung nur aus But's Driginalen zu gewinnen. Goethe's Nummer 29, "Borzug bes kleinen Mädchens und sonstiger Kleinheiten", bezieht sich aber sicherlich auf ein Liedchen, das Goethe schon 1814 in jener wörtlichen Uebersetzung, worin es Blatt 22 ein= nimmt, zugekommen war und mit nur wenigen Ab= weichungen auch unter Grimm's "neunzehn ferbischen Liebern" erscheint:

> "Mädchen, niedlich Kleines Beilchen, Lieben möcht ich Dich, aber bist Klein!" Lieb mich, Lieber, will schon groß werben,

Alein ist das Auge der Perle, Und man trägt sie gern am Halse, Klein ist der Bogel, die Rachtigall, Aber sie ermüdet Reiter und Roß.

Der befte Theil aber von Goethe's allgemeinen Ausführungen beruht auf Jacob's Vorrede zur ferbischen Gram-Manche Wendungen gingen sogar wörtlich in ben Auffat über. Bas hierin über Grimm's perfonliches Berhältniß zum Serbischen gesagt wird, halt freilich nicht in allem Stich; um so bedeutungsvoller bricht die Schätzung beffen, mas er für die Sache leiftete, burch: "Bibliothekar Grimm in Kassel ergriff mit der Ge= wandtheit eines Sprachgewaltigen auch das Serbische; er übersette die Bukische Grammatik und begabte fie mit einer Vorrede die unfern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verdanken ihm bedeutende Uebersetungen, die in Sinn und Sylbenmaß jenes Nationelle wiedergeben." Den Unterschied zwischen Grimm's und Talvi's Beise hatte Goethe richtig herausgefühlt. Grimm's ernft und ftreng an das Driginal sich haltende Uebertragung war für ihn persönlich zunächst die erwünschteste. Denn da er selbst keines slavischen Dialectes mächtig war, erhielt er bis zu einem gewissen Grade Ersat für die Driginale und konnte fich so ein Gefühl für die Wortstellung und den Tonfall der serbischen Lieder verschaffen. Um letten Ende wollte Jacob Grimm auf den Urtert hinführen, aber diefer mehr gelehrte Standpunct war für ein brei= teres, genießen wollendes Publicum nicht betretbar. Da= gegen Talvi's mit freier Beiterkeit überliefernder Bortrag

verstand die tüchtigsten Helbengesänge und zartesten Liebes= lieber der fremden Nation in deutsches Allgemeingut umzubilden. So wiederholte sich hier der Gegensatz, in den Jacob Grimm sich einst zu den Herausgebern des Wunderhorns und zu seinem Bruder Wilhelm gestellt hatte.

Der große ferbische Auffat Goethe's befriedigte Therese von Jakob wenig, er schien ihr durchaus nichts Bedeutendes zu enthalten. Für Jacob Grimm war Goethe's Urtheil höchft merkwürdig: er beleuchte ben Werth der Bolfsdichtung strichweise mit klaren Blicken; dazwischen bleibe vieles liegen; und auch an den Griechen ergreife uns manches, was man barbarisch zu nennen hatte. Bon Talvi's Uebersetzung erschien bann 1826 der zweite Theil. Therese lernte noch im Herbste Jacob Grimm in Cassel personlich kennen und hatte bie Freude, daß diefer das gange Werk in den Göttingi= schen Anzeigen besprach. Ein prächtig geschriebener all= gemeiner Eingang leitet zu dem Sate, daß die ferbi= schen Lieder eigentlich unübersetlich seien. Bon hier aus fällt Licht und Schatten auf Talvi's Verfahren, boch fo, daß erquickende Barme das Ganze durchdringt. Talvi's Sorgfalt und Geschick wird lobend anerkannt. Die meiften Lieder seien mit feinem Bedacht geordnet. Grimm kounte nicht wiffen, daß die Anordnung des Buches ein still hergegebenes Verdienst von Goethe mar. Goethe wieder hielt sich durch Grimm's Recension aller weiteren Aeußerungen überhoben, die er felbst über Talvi's zweiten Band zu machen gedachte. "Sie ist (schrieb er 1827 in Runft und Alterthum) von dem gründlichsten Sprachkenner verfaßt, der eben so gut das allgemeine Organ wodurch wir uns mittheilen, als das dadurch Mitgetheilte zu schäßen weiß. Wir würden den Eingang hieben abdrucken lassen, wenn wir nicht in unsrer gewohnten Bogenzahl zu weit fortgerückt wären."

Mit allmählich absinkendem Interesse hat Goethe noch die Serbianka des Serben Simeon Milutinowitsch öffentlich empsohlen; er hat auch den Leipziger Kaussmann und Legationsrath Gerhard, dessen "Wila. Serbische Volkslieder und Heldenmärchen" 1828 herauskamen, mit Rath und That unterstützt. Auch hier unter steter Bezugnahme auf Grimm und seine Verdienste. Auf diesem Gebiete war Jacob Grimm der Bahnbrecher Goethe's gewesen.

### Zwölftes Capitel.

# Ludwig Grimm's Radierungen.

Als Ludwig Grimm aus den Freiheitskriegen wieder in das bürgerliche Leben übertrat, hatte er die eigentzliche Lehrzeit hinter sich. Bon immer besser gelungenen Copien und einzelnen viel versprechenden Versuchen nach dem Leben war er allmählich zu selbständiger Auffassung und künstlerisch freier Behandlung ihm zusagender Stoffe aufgestiegen. Köpfe von Kindern und Leuten aus dem Volke zählten zu seinen besten Stücken. Das Portraiztieren seiner Geschwister und all derer, die zu ihnen geshörten, betrachtete er wie eine liebe, ihm natürlich zuskommende Verpslichtung.

Für seine Fortentwicklung murde es indessen nothwendig, daß der Blick des jungen Mannes sich in die Weite dehne, daß er das geschichtliche Werden seiner Kunst mit eigenen Augen sehe. Die den Brüdern wohlgesinnte Churfürstin Auguste, eine preußische Prinzessin, hatte ihm nach seinem Austritt aus dem Regimente so viel Mittel zugewendet, daß er bei mäßigen Ansprüchen auf drei Jahre jeder Existenzsorge überhoben war. Die Rheinsahrt mit Wilhelm und Savigny erschloß ihm zum ersten Male die altdeutsche Malerei. Wenig fehlte, so wäre er seinem Bruder Jacob damals nach Paris gefolgt. Bon der größten Wichtigkeit wurde Italien für seine Arbeiten.

Als Ludwig nämlich 1815 in Frankfurt weilte, be= freundete er sich mit dem jungen George Brentano= Laroche, der sich damals mit Leidenschaft auf das Zeichnen gelegt hatte. Sie beschloffen eine gemeinsame Reise nach Italien, die im folgenden Jahre ausgeführt wurde. Für Goethe, der George als einen Brentano aut kannte und 3. B. noch 1814 von ihm ein Stamm= buchblatt entgegen genommen hatte, war Wilhelm's briefliche Erwähnung der Reise (oben S. 116) gewiß nicht ohne Interesse. Bis tief in den Guben, über Rom hinaus, eilten die Freunde, Ludwig schauend und zeich= nend. Eine Reihe geistvoller Studien kehrte mit ihm Die Blätter find alle noch im Nachlaß Ludwig's heim. erhalten. Der beste Theil davon lieferte, in Rupfer ausgeführt, ben Stoff ju feinem erften großen Werte, ben "rabirten Blättern nach ber Natur gezeichnet von Q. E. Grimm", dem Freund und Reisegenossen zu= Dieser Gewinn der Reise fiel auch Goethe aeeianet. zu; Wilhelm schickte das Werk und schrieb:

Nehmen Ew. Excellenz beiliegende Sammlung von radirten Blättern mit gewohnter Güte und Nachsicht auf. Sie machen als Zeichnungen nach der Natur keine höheren Ansprüche, mein Bruder wünscht aber auf diese Weise einzelne Studien, die für andere Zwecke boch unverloren sind, sestzuhalten und hofft, daß bei seinem Bemühen, was ihm eigenthümlich und charakteristisch, überhaupt auf irgend eine Art ausgezeichnet schien, nur aufzunehmen, der Liebhaber solcher Arbeiten immer etwas Ergögliches oder Willsommenes darin sinden werde. Wöge das Heft mit den ital. Zeichnungen Ihnen einige Augenblicke angenehmer Erinnerung gewähren; dieser Bunsch so wie das Wohlwollen, womit Ew. Excellenz schon vor Jahren ähnliche Zeichnungen meines Bruders betrachtet haben, muß ihn entschuldigen, wenn er mit einer so kleinen Gabe sein Andenken zu erneuern sucht.

Möge Ihnen vom himmel noch eine Reihe heiterer Jahre in neugestärkter Gesundheit bestimmt seyn! Bersschmähen Ew. Excellenz diesen Bunsch und die Theilsnahme an Ihrem Bohlergehen auch von denen nicht, die sie still und in der Ferne gehegt haben und einer Gelegenheit sich erfreuen, wo sie sie äußern dürsen.

### Em. Excellenz

Caffel ben 8 ten Julius 1823.

ì

gehorfamer Dr Wilhelm C. Grimm.

Goethe war von der schweren Krankheit, die ihn im Frühjahr fast zu Boden gerungen hätte, erstanden. Trübe Nachrichten hatten in den Tagen der Gesahr auch die Brüder Grimm in Cassel bewegt. Um so freudiger begrüßten sie seine Genesung und dursten sich später unter die Zahl derer rechnen, an die er sich 1824 in Kunst und Alterthum (IV 2) mit traulicher Dankbarskeit für die erwiesene Theilnahme wandte. Das nächste

Heft (IV 3) brachte nun außer Jacob's Erbschaftstheilung eine freundliche Anzeige für den jungen Maler:

"Die radirten Blätter . . von L. E. Grimm . . haben uns ben wiederholter Durchsicht angenehm unterhalten und zur Achtung gegen das angeborne Talent des wackern Künstlers verpflichtet. Sic enthalten Gegen= stände mannichfaltiger Art, Bildnisse von Mohren, Bi= geunern, Malern, Fuhrleuten, Hirten, schönen Frauen und Madchen; Brospecte merkwürdiger Gegenden, Blumen, Insecten. Thiere und Bruchstücke alter Bildhauerkunft. wohl meistens Dinge, welche fr. Grimm während seines Aufenthalts in Italien, auch auf der Reise babin und zurud, zur Erinnerung in sein Taschenbuch zeichnete und jest dem Publicum mittheilt. Die Radirnadel ist so zart und zierlich, daß man oft an die Arbeiten des Wenceslaus Hollar zu denken Veranlassung findet. Manches darf geistreich, selbst ausdrucksvoll genannt werden, zumal unter den Bildniffen. Die Brospecte find meistens aut gesehen, das will sagen, aus wohl= gewählten Standpuncten gezeichnet; indessen scheint der Rünftler in diesem Fach weniger Fertigkeit zu besitzen als in dem der Bildniffe, denn oft ift die Behandlung der einzelnen Theile nicht bedeutend, nicht abwechselnd genug; auch wäre mehr Haltung und kunstgerechte Bertheilung von Licht und Schatten zu wünschen".

Diese Anzeige, für welche Jacob in Ludwig's Namen dankte (oben S. 174), ist neuerdings Goethe ab-, und Heinrich Mener zugesprochen worden. Den Brüdern

Grimm galt sie als Goethisch. Entweder durch Wuk oder aus dem Brentano'schen Kreise wußten sie im Boraus, daß in diesem Sefte die Recension erscheinen Nur aus mündlicher Unterhaltung können die näheren Angaben über die Entstehung des Werkes ge= flossen sein. Die ganze Art der Anerkennung wie der Ausstellung gleicht früherem Urtheil Goethe's, sogar in wörtlichen Anklängen, 3. B. die "fehr zarte Nadel" Die Einzelcharafteriftit, ber gehaltene (oben S. 49). Ton ber Ausführungen icheint gleichfalls für Goethe gu Lägen bestimmte Daten für Beinrich Mener's Verfasserschaft vor, man mußte alsdann sagen, daß dieser von seinem großen Kunstfreunde vorzüglich inspiriert gewesen mare.

Auf dem Titelblatte des noch im Goethehause vorshandenen Exemplars der Radirten Blätter ist die gesdruckte Jahreszahl 1818 mit Tinte in 1822 umgeändert. So lange also hatte sich die Vollendung hinausgeschoben. Bereits begann Ludwig an einem neuen Werke zu arbeiten. Die engere Verbindung seiner Brüder mit Göttingen verschaffte ihm die vortheilhaste Gelegenheit, die berühmteren Prosessoren daselbst porträtieren zu dürsen. Jacob's vorherige Venachrichtigung (oben S. 174) machte Goethe sicherlich Freude, da er selber gute Beziehungen zu jenen Männern pslegte. Im Jahre 1824 war die erste Serie der "Vildnisse Göttinger Prosessoren" sertig gestellt, und Wilhelm besorgte für Ludwig die Zustellung an Goethe:

Y. Los

### Em. Excellenz

nehmen mit gewohnter Nachsicht einige neuere Blätter meines Bruders auf, welche die Bildniße Göttinger Proseßoren enthalten. Er hat geglaubt die Bekanntsichaft und Güte dieser gelehrten Männer auf solche Art benutzen zu dürsen und sich bemüht, sie so charakteristisch, als ihm möglich war, aufzusaßen. An der Fortsetzung des Werks ist durch Zeichnungen gearbeitet.

Ich gestatte mir, eine Nachricht von Färöischen Liebern aus den Götting. Anzeigen beizulegen, vielleicht, daß die Theilnahme, welche Sie den Stimmen der Bölker zu schenken pslegen, auch diesen hier, in mancher Hinscht merkwürdigen, einige Augenblicke der Betrachtung zuwendet. Zu beßerm Berständniß füge ich die Uebersetzung eins der eigenthümlichsten Stücke hinzu. Höchst wahrscheinlich hat sich darin eine alte, in der Edda nicht mehr vorhandene Dämesage erhalten, welche als unterhaltendes Märchen, wenn auch ohne alle Ausbildung, doch angemeßen, reinlich und sauber forterzählt wird. Deutlich ist noch Berbindung und Kampf der Menschen und Götter gegen die wilden aber mächtigen Riesen sichtbar; umsonst wird bei den Elementen Schutz gesucht, nur die List hilft endlich aus.

Mein Bruder Jacob dankt Ew. Excellenz für die gütige Uebersendung der beiden Hefte über Kunst und Alterthum. Ihre wohlwollende Gesinnung ist uns eine

<sup>1)</sup> Es find die hefte IV 3 und V 1 (oben @. 176). — Bon ben faroifchen Liebern fpricht bas folgende Capitel.

große Freude, möchten Sie uns derfelben immer wurdig halten!

Em. Ercelleng

Caffel 21ten Rov. 1824.

gehorsamer Dr. Wilhelm Grimm

Die Bildnisse sanden gute Aufnahme in Weimar. Dasselbe Heft von Kunst und Alterthum, welches die Aufmauerung Scutari's enthielt (V 2), lenkte die Aufmerksamkeit des Publicums auch auf Ludwig's neueste Arbeit:

"Wie zart und zierlich Herr Grimm die Radirnadel zu behandeln versteht, dürfte unsern Lesern vielleicht noch aus K. u. A. IV. B. 3. H. erinnerlich senn.
Das gegenwärtig anzuzeigende Werk besteht aus sechs
Blättern, welche die Prosessoren Hugo, Benecke,
E. F. Sichhorn, J. G. Sichhorn, und Blumenbach
darstellen. Der lettere ist auf zwen Blättern ohngefähr
in derselben Positur aber von verschiedenen Seiten abgebildet; das Bildniß welches diesen berühmten Mann
in Prosil zeigt, scheint uns ganz vorzüglich ähnlich, auch
ist es dem Künstler in Betracht der Ausführung unter
allen am besten gelungen".

Auch diese Anzeige soll jeht "zweisellos von Wener" sein. Aber wie es scheint, trifft "zweisellos von Goethe" das richtige. Goethe, der den berühmten Blumenbach sehr gut kannte, war in der Lage, die vorzügliche Aehnelichkeit zu betonen. Dies Porträt hielt auch Jacob Grimm für das beste. Hugo sah nach seiner Ansicht

etwas malitiös aus, er hätte auch die Hand aus der Hose lassen sollen. Der alte Eichhorn lächelte ihm zu viel, ohne doch das Ehrliche scines Gesichtsausdruckes darüber verloren zu haben. Bei Benecke gesiel ihm nicht der Mantelwurf, dagegen schien ihm das Haupt recht wohl gelungen. Den jungen Eichhorn fand er am schlechtesten gearbeitet, die Aufgabe war aber auch von allen die schwerste.

Goethe mak den Arbeiten Ludwig Grimm's einen beträchtlichen Werth bei. Er langte fie öfters hervor und besah sie mit Freunden. Nach dem Tagebuche lieh er, am 12. November 1823, die Radirten Blätter an Abele Schopenhauer, die damals angefangen haben mag Grimm'iche Blatter zu fammeln, und aus beren Nach= laß später zahlreiche Radierungen von ihm, darunter feltene Stude, in die Beftande des Goethehauses über= gegangen find. In Goethe's Correspondenz mit Carl August findet sich anscheinend eine Spur der auch ein= zeln käuflichen Göttinger Bildniffe. Der Großherzog schrieb nämlich an Goethe bei der Rückgabe ihm dargereichter Blätter: "Das Bildnif von Blumenbach besitze ich schon. Die Fortsetung des & ..... Werks habe ich aber abbestellt." In der Lücke des Druckes stand vermuthlich "bes Brimmichen Werks", und bann fiele ber un= datierte, aber ohnehin schon dem Jahre 1824 zugewiesene Brief in den November oder besser December dieses Jahres.

Im Herbst besuchte Bettina auf einer Reise in die Franksurtische Heimath die Brüder Grimm zu Cassel.

Bon der begeisterten Idee ihres Goethe-Monuments wurde Ludwig aufs tiefste ergriffen. Und doch war ihre antik-heroisierende Auffassung Goethe's weit entsernt von der Art, wie er selbst sein Wesen hätte gestalten mögen. In diesem Zusammenhange wurden wohl die Zeilen gesichrieben, welche er unter dem 6. Juni 1825 aus Cassel an Bettina richtete:

"Schon oft habe ich daran gedacht ob es wohl nicht möglich wäre den Hr. v. Göthe nach der Natur zu zeichnen ich wolte mir Mühe geben, u. das könte ein schönes Bild geben, was sich gewiß jeder gern kaufte, er müste aber in seiner Arbeits-Stube sitzen u. die Umzgebung dabei, u. nicht wie man Vilder von ihm hat, in seinem Frack-Nock mit den Sternen u. Orden 20: ich weiß zwar nicht ob es geht, aber ich meine das könten Sie am besten bewirken, daß er mir sich hinsetzte zum zeichnen. Wenn Sie einmal Zeit haben so denken Sie doch einmal darüber nach wie das am besten anzusangen ist. Es muß ein rechter Genuß seyn das schöne Intereßante Geistige Gesicht treu nach der Natur zu zeichnen. Freilich noch besser mahlen, aber wer kann das dem Vtann zumuthen."

Dieser Plan ist nicht zur Ausführung gekommen. In Bettinens Verhältniß zu Goethe hatte die Zeit manches geändert, und Ludwig selbst konnte sich niemals das Herz fassen, Goethe seine Wünsche auszusprechen. Im allgemeinen ist es bezeichnend für Ludwig, daß alle Verhältnisse, in welche er eintrat, auf die Verbindungen Jacob's und Wilhelm's und beren Freunde gurudzuführen find. Den älteren Brüdern überließ er auch gern die Vertretung nach außen. Er war eine ungemein bescheibene Natur. Mit dem allmählichen Erlöschen des äußeren Berkehrs zwischen Goethe und ben älteren Brübern hörten auch seine Beziehungen zu ihm auf. behaglicher Schaffensruhe wirkte er ben Rest seines Lebens als Professor und Lehrer der Malclasse an der Atademic zu Cassel. Je voller einmal die Zeit, welcher Ludwig Grimm's Leben angehört, in das geschichtliche Bewußtsein der Nation gurudkehrt, defto höher fteigt sicherlich der Werth seiner Wirksamkeit. In seinen Beichnungen und radierten Blättern spiegeln fich nicht weniger rein die Gedanken jener Epoche ab, als in den Werken der Literatur. Seine Portrats bewahren treulich die Rüge derer, die auf das geistige Leben unfres Bolkes so nachhaltig einzuwirken berufen waren.

## Dreizehntes Capitel.

# Bis zu Goethe's Tode.

Noch vor dem Ausbruch der Freiheitskriege hatte Boethe's Schilderung feines Lebens zu erscheinen an= gefangen. Die weitesten Ausblicke öffneten sich damals in des Dichters Frühzeit. Aber die Wahrheit, mit der er sein Leben beschreiben wollte, hatte er nicht ohne Bei= mischung der Poesie zu erfassen vermocht. Gerade hierin saben die Brüder Brimm eine Bestätigung der von ihnen zu den Märchen, den deutschen Sagen und der Belbenfage vertretenen Unficht, daß Poefie und Geschichte verwandt find und von einem inneren Bedürfniß zusammen= geführt werden. Ihrem feinen Gefühl konnte die all= mälige Verringerung des poetischen Zusabes von Goethe's Seite nicht entgehen. Schon der dritte Theil von Bahr= heit und Dichtung (1814) dunkte Wilhelm viel mehr literarisch, als die vorigen, weswegen Goethe auch selbst fage, daß es ihm jett erft leicht ums Berg werde. Die Darstellung der italienischen Reise, zu der Goethe gehn Jahre überschlagend vorauseilte, zundete durch die sich darin heiter bethätigende Geiftesfreiheit: Wilhelm fand Die Beschreibungen meisterhaft: "man meint man könnte

überall da herum spatiren gehen"; um so mehr ver= mifte er die alles durchdringende poetische Kraft. Ginen nicht ganz reinen Eindruck hinterließ bei ihm 1822 "der neueste Band seiner Lebensbeschreibung, wo er ben Feldzug in die Champagne 1792 beschreibt und die Welt= geschichte in den Lauf seiner Begebenheiten eintritt: alles ift zierlich und tunftreich geordnet, schön in Farben ge= set und auch auf diesem Wege gewinnen wir einen sehr bestimmten Eindruck seines Befens. Merkwürdig sein hang zur Beobachtung mitten in Unruhe und Gefahr, die ihn sogar treibt, das Kanonenfieber an sich selbst wirken zu lagen. Ich glaube, eben dieses Sanges wegen ist er kein vollkommen großer Dichter geworden, wie etwa Shakefpeare, ber allerdings mit einem Bewußt= fenn und Befühl von sich, doch ohne Mühe und läftige Arbeit, auf den Stahlfedern feines Geiftes fich wiegt und ohne Vorforge in die Sonne seine Augen richtet. Es klebt Göthes Werken, bei aller Herrlichkeit, zu viel ·Studium an, wie es andre Menschen auch brauchen, ebendarum aber viel zeitlich Bergängliches."

Den Interessen ber Gegenwart diente Goethe's Zeitschrift über Kunst und Alterthum, seit 1816 erscheinend. Hier kamst und Alterthum, seit 1816 erscheinend. Hier kamen Dinge zur Sprache, welche die Brüder Grimm unmittelbar berührten. Die ersten Hefte machten ihnen an sich keinen zu bedeutenden Eindruck. Dies schloß nicht aus, daß die ganze Rheinreise sowie Goethe's Abstimmung über Cöln und Bonn als Universitätsstädte für Jacob "sehr zierlich, bequem und vornehm" war. Im zweiten Hefte vermochten sie Goethe's ziemlich starken

Ausfall gegen die Besinnung der neueren Maler nicht zu Die Uebertreibungen und Ueberschätzungen mikbilligen. taugten auch in ihren Augen nicht. Doch meinten fie, bergleichen mare von selbst abgefallen, und bedauerten, daß vielen webe gethan wurde. Es denke doch niemand ernstlich daran, z. B. das Harte von Dürer's Formen, oder das Unruhige der altdeutschen Bilder nachzuahmen. Daß Goethe aber die Nachahmung der griechischen Welt als die zuträglichste pries, hielt Wilhelm für falsch zu= mal in der Malerei, da die Nachahmung der Antike bisher noch nichts Rechtes hervorgebracht habe: "Die Berücksichtigung der altdeutschen Malerei ist viel natür= licher, weil das Leben, das fie darftellt, doch noch viel= fach in uns fortlebt. So ruhig er sich im Ausdruck hält und von dem bewuften beiteren und anmuthigen Wesen spricht, so sieht man ihm doch eine innere Bewegung und eine Art Aergerniß an." Und ferner: "Der zweite Auffat von der Rochuscapelle ift wohl absicht= lich hingestellt, um ein Erempel zu geben, wie man sich in diesen Fällen heiter und schicklich zu benehmen habe. Unfer Freund hat hier sein Behagen an dem erquicklichen, wohlhäbigen, felbst scherzenden Genuß eines durch äußeren Einfluß nicht unbedeutenden Festes heiter an den Tag gegeben, ja der Beinluft dabei eingeständlich sich nicht geschämt." Das abschliegende britte Beft bes ersten Bandes (1817) brachte mancherlei nach dem Sinne ber Brüder. 3mar Goethe's Beschreibung seines Aufenthalts zu Winkel und der umliegenden Gegend hatte nicht viel Anziehendes für Wilhelm, der die Dert=

hlichkeiten alle kannte. Dagegen schienen beiden Brüdern die Bemerkungen über die deutsche Sprache und ihren natürlichen Gebrauch gut und zeitgemäß. Die Spige veines Theils dieser Bemerkungen kehrte sich gegen die Berliner Sprachreiniger, gegen Bolfe und feinen Anhang, deren Beschränktheit sich vermaß, mit ungeschickter Hand sogar die Sprache unsrer ersten Dichter und Schriftsteller auzutaften. Goethe hat dies geiftlose Treiben au wiederholten Malen gekennzeichnet. Ginen Mittel= punkt erhielt die Bewegung durch die Gründung der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache, zu deren Mitaliedern auch die Brüder Grimm 1816 ohne ihr Buthun ober Vormiffen gemacht murben. Sie stellten sich aber von Anfang an abseits, ihnen war zu viel Fachwerk und Philisterei in dieser Gesellschaft. nüchterne Neubilden schien ihnen wie eine Sunde, weil es Lüge sei. Sie sahen richtig voraus, daß es keinen Einfluß auf unfre Sprache gewinnen würde. pedantische Zurückgreifen ber Sprachreiniger auf die ältere Sprache, meinte Jacob, müßte, wenn es mahr ware, dazu führen, Goethische feine Wendungen in den gothischen Formen des Ulfilas auszudrücken. sich gerade in Berlin aufhaltenden Eberhard von Groote schrieb er bamals: "Sie find wohl auch dort unter die beutsche Gesellschaft gerathen; die Meinung ift gut, aber die Kraft und Art dieser Sprachreinigung will mir nicht in den Ropf und ich halte sie für unerlaubt. Dergleichen klopstockische, vohische Wortmachereien haben sich jepo überlebt und die Zeit ift eigentlich dagegen; wie unend=

lich höher steht das heilige innere Befen unserer Sprache felbst, und Böthe (ber aus halbem Gegensat jett über die Gebühr fremde Borter braucht) schreibt dieser Flecken ungeachtet zehnmal grundbeutscher als alle Wolke und Heinsius. Das beste mas die Spielereien vermögen, ift daß sie gewiße grammatische Untersuchungen anregen können." Gegen diese Puristen versocht Jacob auch in ber 1818 mit leidenschaftlicher Wahrheit geschriebenen Vorrede zur ersten Ausgabe der Grammatik die Macht bes unermublich schaffenden Sprachgeistes, deffen unsicht= bares Walten Dichter und Schriftsteller in der Be= geifterung und Bewegung durch ihr Gefühl vernehmen, und berief sich ausbrucklich auf das, mas Goethe neulich in Kunft und Alterthum (I 3, 51) hierüber "recht schön" gesagt habe. Aus der gleichen Gefinnung schrieb Jacob damals gegen die auch Goethe widerwärti= gen Wortzusammensetzungen Jean Paul's, und ver= spottete noch 1826 auf das grausamste den in sprach= reinigender Geschmacklosigkeit das Aeußerfte leistenden Beune und mit ihm die gange "Wolkische Influenga, die selbst nach dem Tode ihres geschmacklosen Urhebers immer noch herum graffiert." Also mit Goethe's Tenbeng konnten die Brüber in so weit einverstanden sein, wie die deutsche Sprache für sich allein in Betracht kam. Dagegen behagte Wilhelm nicht die wieder zur Schau, getragene Vorliebe für die Griechen: "Wunderlich ist !! nur, daß er immer harter damit hervortritt, die Briechen als die einzige und ewige Lebensquelle zu preisen. Das thut Ruckstuhl in dem gerühmten (und von Goethe zum Ausgang genommenen) Auffat auch, ich möchte nur wißen, was ein solcher vernünftiges barauf antworten will, wenn man fragt, wo in unserer Sprache, Recht, Sitten, Eigenthümlichkeiten bas griechische Element vorherrschend und bilbend sich zeige. Was sich als gemeinschaftlich zeigt, sollte wohl aus einer noch frühern Zeit stammen. Göthe ist noch immer zu Jena und soll im Ganzen kränklich seinn; eben wird der ostwestliche Divan gedruckt, wo wir nun die reine Patriarchenlust zu kosten kriegen."

Diese etwas verdrießliche Stimmung darüber, daß Goethe so leicht und gern in die Fremde schweiste, versslog bei Grimm's in dem Augenblick, wo der Westöstliche Divan wirklich erschien (1819). Nichts vermochte den Brüdern die Bewunderung dieses Werkes abzuschwächen: "Bei diesem Divan (schrieb Jacob an Lachmann) habe ich wieder lebhast empfunden, wie mächtig Göthe ist und wie hoch über allen unsern andern Dichtern; am liebsten sind mir die Lieder, wo man die persische Liebhaberei gar nicht merkt, wiewohl jedes Wort aus seinem Munde geistreich und voll zierlicher Anmuth ist."

Im zweiten und dritten Bande von Kunst und Alterthum (1818—1822) war wieder dem classischen Kunstgeschmack der weiteste Spielraum verstattet. Das mußte den Brüdern Grimm natürlicher Weise im Hinziblick auf die deutschen Studien schwerzlich sein; Jacob erklärte damals, des Geredes über Kunst, Alterthum und Italien beinahe satt zu sein. Goethe war von Friedrich August Wolf's zertrennender Homerkritik allmählich zurückz gekommen, und behandelte jest im dritten Bande seiner

Zeitschrift die Ilias im Sinne poetischer Ginheitlichkeit. Mit den Nibelungen aber, über die er ähnlich gesinnt war, mochte er sich bamals nicht befassen; um so weniger, als der junge Karl Ernst Schubarth in seinem Buche "Bur Beurtheilung Goethe's" den Gegenstand auf eine Art verfolgte und barlegte, die "mit seiner Bor= stellung völlig übereintraf." Schubarth warnte, wie Goethe im Divan, davor, die Nibelungen mit Homer zu vergleichen. Sie könnten niemals für uns basselbe fein, was homer für die Griechen war. Denn homer habe aus der Totalität eines vollen Volkslebens heraus geschaffen; bem schwer nach beiterem flaren Beifte rin= genden Nibelungendichter sei doch nur die Weltauffassung einer in ihren Tiefen aufgerüttelten Zeit zur Berfügung gewesen. Die Schlegel, von der hagen, Zeune, Brimm, Göttling, Lachmann, Mone hatten bisher allein den Stoff bes Gebichts, ober höchstens ben Inhalt beachtet, ohne auf Geftalt und Behandlung, diese beiden Besentlich= keiten jeder guten Dichtung, zu sehen. Schubarth's Ausführungen befriedigten Grimm's natürlich nicht: "Wie gefällt Ihnen Schubarth (fragte Jacob bei Lachmann an), der wie Göthe erercirt, auch diefelben Worte zum Commando braucht? Ich habe einen Gelehrten gefannt, ber ein paar Westen mehr trug, um das stattliche Besen seines Vorbilds auch äußerlich zu bekommen, aber wenn ein gang blutjunger Mensch sich nun gebährdet, als sen die ganze Maße von Welterfahrung, die heitere Unhöhe ber Rube schon sein, so ift bas ganz unerträglich; was er über das Nibelungenlied sagt, ist an sich wenig werth."

Andrerseits aber konnte Jacob nicht von der Sagen's schneller Gegenschrift "Die Nibelungen: ihre Bedeutung für die Gegenwart und für immer" Recht geben, worin ber Beweis versucht wurde, daß die Nibelungen eine genugsam verständliche, menschlich wahre, und in der That auch Chriftliche Belben- und Ritter-Geschichte aus der Sohenstaufen Zeit seien. Jacob Grimm fand die Heraushebung des driftlichen Brincips zu weit getrieben und zweifelte ftart, daß Schubarth ober Goethe dadurd zu hagen's Standpunct bekehrt wurden. Birklich faßte auch Schubarth seinen Gegner ba, wo er am schwächsten war: indem von der Sagen das Allegorische seiner Erklärung fo stark betonen muffe, bebe er "die Natur des Nibelungen= h Liedes als Gedicht" auf. Goethe erklärte sich durchaus mit Schubarth einverstanden; indem er es that, verwarf er aber auch die von Lachmann angebahnte fritische Methode, ber gegenüber die Brüder Grimm sich damals nachgiebig verhielten. Ueberhaupt war in Schubarth's Buche manches Wort gegen die Vertreter der neueren deutschen Boesie und Literatur gesagt, gegen Schlegel, Tieck, Novalis, Fouguet, benen allen doch nur "das Aneignen, das Wieder= holen, das Reproduciren vergönnt und möglich" sei. diesen Ausluffungen glaubte Wilhelm nicht weniger Goethe's gegenwärtige Gefinnung zu vernehmen, als in den zahmen Xenien des zweiten und dritten Bandes von Kunft und Alterthum, die an sich schwerer als die wilden zu ver= stehen waren: "Ich wollte, statt dieser gereizten Stim= mung wohnte ihm eine milde, die Begenwart mit mehr Luft und Vertrauen beschauende bei; wir wurden ge= winnen, das ist klar, aber auch er. Achtung und Zuneigung genießt er so viel, als ein Mensch sich wünschen
mag, doch scheint ihn eine gewisse Alterskrittelei zu beschleichen." Daß Goethe dabei dem Publicum mancherlei
zumuthete, dafür galten ihm die (1821 herausgekommenen)
Wanderjahre als ein neuer Beweiß: "Das seltsame
Erziehungswesen, der Bildungsbund, die drei Ehrfurchten
begreist kein ordentlicher Nensch und so reizend die einzelnen Erzählungen, so unbedeutend das, was den eigentlichen Inhalt ausmachen soll." Aus dem Roman schien
ihm eine Art Decamerone geworden zu sein mit einzelnen
schönen Stücken, aber leeren Verbindungen.

Mit dem nächsten Bande machte Goethe's Reitschrift eine bemerkenswerthe Schwentung zum Bolks = thumlichen hin. Die Lieder des näheren Oftens hatten sich seine Gunst erobert und verwandte Neigungen in ihm, ältere und neue, glücklich aufgerufen. Im vierten Bande, meinte Wilhelm 1823, "ftehen wieder einige Dinge, die mich fehr erfreut haben, so unbefangen, lebendig und eindringlich sind sie. Es scheint, als ob er sich wirklich nach der Krankheit wieder verjüngt habe, ob es aber nicht ein zu jugendlicher Sinn ist, wenn er ein ganz blutjunges Fräulein heirathen will, wie ich gestern habe erzählen hören, mag er selbst am besten beurtheilen Es ist in den früheren Capiteln besprochen worden, in welcher Beise Jacob's und Ludwig's Beftrebungen von Goethe durch die nachfolgenden Bande ber Zeitschrift bin anerkannt worden find.

Goethe's neuerwachtes Gefühl für Volkslieder sowie fein freundliches Berhältniß au den Brüdern ließ Wilhelm hoffen, daß er feinen Sinn auch für eine eben aufgetauchte Gattung von Nationalgefängen öffnen murbe, die allen Bertretern des älteren Deutschthums ein Begen= stand freudigster Ueberraschung waren. Nämlich auf den in nördlicher Abgeschiedenheit liegenden Färöern von fremden Einflüssen unberührt, Eigenart der nordisch=germanischen Bevölkerung rein Das größte Vergnügen der Bewohner war erhalten. bei festlicher Zeit der Tanz, der von allen, Jung und Alt, zum Gefange ernfter Lieder geschritten wurde. Die Sammlung biefer von Mund zu Mund sich vererbenden Lieder war das Verdienst des dänischen Pfarrers Lyng= bye, und im Jahre 1822 wurden diejenigen davon veröffentlicht, welche von Sigurd dem Fafnerstödter und seinem Geschlechte alte Runde gaben. Bon diesem Buche machte Wilhelm Brimm 1824 in den Göttingischen Unzeigen eingehende Mittheilung. Ueber Local, Herkunft und Werth biefes "Reichthums von Poefie auf engem Raum unter einem kleinen Bolk" bot er alles Biffens= werthe in knapper Fülle. Unter den zur Probe mit= getheilten Liedern andern Inhalts, schließt die Anzeige, sei besonders das von Loke ausgezeichnet schön und an fich merkwürdig genug, da die drei Götter Odin, Baner und Loke, die sich schon in der Edda in Gesellschaft finden, hier gemeinschaftlich einen Riesen überliften: "wahrscheinlich haben wir eine alte Dämisaga vor uns, benn selbst der Umstand, daß dieses Lied sonst zu singen

verboten war, beweiset die Abstammung aus der Heidenzeit". Diese Anzeige und eine Uebersetzung von "Lokes Sang" waren es also, die Wilhelm seinem Briese an Goethe vom 21. November 1824 (oben S. 188) beislegte. Das Gedicht, in Lyngbye's Ausgabe S. 500, lautet in der Uebertragung nach Wilhelm's noch im Goethe-Archiv vorhandenem Manuscript:

Riefe fpielt mit bem Bauersmann, gewinnt bas Spiel bem Bauer an. "Das ichwere Stud hab' ich vollbracht, Dein Sohn ift nun in meiner Dacht! Den Rnaben forbre ich von bir, außer, bu fannft ihn bergen vor mir." Der Bauer fpricht zu Knechten zwein: "ladet Odin zu mir herein. Bare Dbin, ber Afentonig, hier, der könnte mein Rind wohl bergen mir! 3d wollt' Dbin ftanbe mir bereit, fo mare mein Rind in Sicherheit!" Bevor er fprach das Wort halb aus, ftand ichon Dbin in feinem Saus. "Dbin, hör', was ich fage zu bir: meinen Anaben follft bu bergen mir." Dbin fahrt mit bem Rnaben fort. die Eltern figen in Aengsten dort. Bum Ader fpricht Dbin mit Dacht: "bu, madfe auf in einer Racht!" Dbin fpricht zu bem Anaben fein: "fpring mitten in die Aehren hinein; Spring mitten in bie Aehren hinein, mitten in ein Gerftenkörnchen flein. Dhn' alle Sorge weil du hier, wenn ich bich rufe, tomm zu mir."

Des Riesen herz ist hart wie Horn, er reißt heraus ein Büschel Korn.
Er reißt das Korn sich aus dem Land, trägt scharf ein Schwert in seiner Hand.
Trägt scharf ein Schwert in seiner Hand.
Trägt scharf ein Schwert in seiner Hand, den Knaben will er hauen zu Schand.
In großen Nöthen sieht das Kind, das Korn des Riesen Faust entspringt.
In großen Uengsten steht das Kind, da rufts Ddin zu sich geschwind.
Odin fährt mit dem Knaben dahin, Bater und Mutter tüßen ihn.
"Hier hast du deinen Erben zurück, vollbracht hab" ich das schwere Stück."—

Der Bauer fpricht zu Rnechten zwein: "labet Baner zu mir herein! Ja, wenn boch baner mare hier, meinen Rnaben fonnt' er bergen mir." Bevor er fprach bas Wort halb aus, ftand baner ichon in feinem baus. "Baner, hor' mas ich fage zu bir: meinen Rnaben follft bu bergen mir." Baner fährt mit bem Anaben fort, die Eltern figen in Mengften bort. Baner geht auf grunem Grund, brei Schmane fliegen über ben Sunb; Bon Often brei Schwäne mit weißem Gefieber, fie lagen fich bei Baner nieber. Baner fpricht zu bem Rnaben fein: "im Raden als Feber fet bich ein! Dhn' alle Sorge weil bu hier, wann ich dich rufe, tomm zu mir." Der Riefe lauft über ben grunen Grund, brei Schmane fliegen über ben Sund.

Riese stürzt sich nieder auf die Knie, der vorderste Schwan liegt unter ihm. Den vordersten Schwan er nieder reißt, den Hals er von dem Leib abbeißt. Die Feder ist in der Roth nicht saul, schlüpst glücklich aus des Riesen Maul. In großen Aengsten steht das Kind, da ruft es Häner zu sich geschwind. Häner sährt mit dem Knaben dahin, Bater und Mutter tüßen ihn. "hier hast du deinen Erben zurück, vollbracht hab' ich das schwere Stück!" —

Der Bauer fpricht zu Rnechten zwein: "ladet Lote zu mir herein. Ja, mare Lote bei mir geschwind, ber konnte bergen mir mein Rind." Bevor er sprach das Wort halb aus, ftand Lote icon in feinem Saus. "Du weißt wohl nichts von meiner Roth, Riefe finnt auf meines Knaben Tod. Bor, Lote, mas ich fage zu bir, meinen Sohn, ben follft bu bergen mir. Berbirg ihn, wie es nur geht an, bag ihn ber Riefe nicht fangen tann." "Soll mir bas ichwere Stud gelingen, mußt du zuvor mir eins vollbringen. Am Strand lag bauen ein Schiffhaus, berweil ich fahr mit bem Anaben hinaus. Landwärts eine Qude groß und weit, brin hange ein Gifentolben breit." Lote fahrt mit bem Rnaben fort, die Eltern figen in Sorgen bort. Lote geht nieder an ben Strand. bas Schifflein fliegt fo fcnell vom Land.

Lote rubert bis zur letten Bant. (3ft mir gefagt im alten Sang.) Lote fpricht nicht viele Wort, Angel und Stein mirft er über Bord. Angel und Stein in die Tiefe fant, gar balb gog er einen Butt auf die Bant. Einen und zwei zog er aus dem Meer, ber britte erft mar ftart und ichmer. Lote ber fpricht zu bem Rinb: "als Fischei da birg dich geschwind. Dhn' alle Sorge weil du hier, mann ich bich rufe, tomm zu mir." Lote rubert zurud ans Land, Riefe fteht vor ihm auf bem Sand. Riefe zu ihm die Worte fpricht: "wo warst du heute Racht, du Wicht?" "Gin wenig Rube wird mir fo fchwer, ich treibe mich überall auf bem Meer." Riefe ftogt ins Meer fein Gifenboot. Loke ruft: "wie geht die Brandung hoch!" Lote ber fpricht ba für fich: "Riefe, ich will begleiten bich." Riefe nimmts Steuer in die Sand, Lote rubert von bem Land. Lote rubert mit gutem Berftanb: ber Gifennachen will nicht vom Land. Lote fpricht ber fluge Mann: "beger als bu ich fteuern fann." Riefe nimmts Ruber in die Sand, ba fliegt ber Rachen von bem Land. Mit langen Armen rudert's Ungeheuer, Lote fährt zurud vom Steuer. Riefe rubert zu ber letten Bant; (3ft mir gejagt im alten Sang.)

Riefe fpricht nicht viele Wort, Angel und Stein mirft er über Bord. Angel und Stein in die Tiefe fant, gar balb einen Butt zog er auf bie Bant. Einen und zwei jog er aus bem Deer, ber britte mar fo ftart und schwer. Lote ber ruft und rufts mit Lift: "Riefe, gib du mir den Fisch." "D nein, mein Lote, ber Riefe fpricht, D nein, mein Lote, ben friegst bu nicht!" Er fest den Gifch zwischen feine Rnie, jedes Gi im Rogen gahlt er bie; Im Rogen jedes Gi fo Hein, der Riese will haschen den Anaben fein. Da tam in große Roth bas Rind, sprang aus bem Rogenei geschwind. Da mar bas Rind in großer Roth, bis Lote es zu fich entbot. "Git nieder ichnell, fit hinter mich, damit der Riefe bich nicht erblickt. Du fanuft benn laufen fo leicht übers Land, bag er nicht mertt bie Spur im Canb." Riefe rubert zurud ans Land. gerabe nach bem weißen Sanb. Riefe rudert nach dem Lande fort, Lote dreht den Gifennachen bort. Riefe ichiebt ben Rachen an ben Strand, ber Anabe fpringt fo leicht ans Land. Riefe beschaut umber bas Land. der Anabe fteht vor ihm auf bem Canb. Der Rnabe lauft fo leicht übers Land, niemand merkt bie Spur im Sand. Der Riefe lauft fo fdmer auf bem Land, bis an die Knie finkt er im Sand.

Aus allen Rraften lauft bas Rinb, durchs Schiffhaus mitten burch es fpringt. Durchs Schiffhaus mitten burch es fest, der Riefe hinterher fich hept. Riefe in ber Lude fteden bleibt. bas Gifen fclägt ihm ben Schabel entzwei. Lote ber zeigt babei fich munter, haut ihm das eine Bein herunter. Riefe halts für Spag und Rarrethei: wie bald ift fo 'ne Bunde heil! Lote ber zeigt babei fich munter, haut ihm das andre Bein herunter. Er haut ihm ab bas anbre Bein, er wirft es zwifden Stod und Stein. Dem Anaben es gar mohl gefällt, wie ber Riefe aus einander fällt. Lofe fahrt mit dem Anaben dahin, Bater und Mutter fugen ihn. "Sier haft du beinen Erben gurud, ich habs vollbracht zu beinem Glud. 3d hab' gehalten meine Treu; mit bem Riefen ift es nun porbei."

Am Abend des 26. November kam laut Tagebuch Riemer zu Goethe, und da wurde "das nordische Lied übersetzt von Wilhelm Grimm gelesen". Wahrscheinlich sand es keine zu günstige Aufnahme. Goethe bewahrte gegen Wilhelm Schweigen. Die trüben nordischen Phantome behagten seinem Gefühle nicht mehr, das sich nach der Anmuth des griechischen Götterhimmels sehnte. Er war auch wohl durch ungeschickes Wesen und falsche Parteimänner an dem Altbeutschen irre geworden. Die Hauptsache aber war, daß ihm aus diesen Dingen allein keine besondere

Cultur hervorzugehen schien; im zweiten Theil des Faust faßte er das deutsche Alterthum doch nur als Durchsgangsstufe, als Entwickelungsphase zum Ganzen auf. "Man liest es und interessirt sich eine Zeitlang dafür (sagte er in hohem Alter zu Eckermann), aber bloß um es abzuthun und sodann hinter sich liegen zu lassen".

Wilhelm's Brief vom 21. November 1824 ist das 1 lette Zeichen eines unmittelbaren Verkehres zwischen Goethe und den Brüdern Grimm. Das aute Verhältniß blieb aber bestehen. Er hörte zuweilen von ihnen und nannte ihre Namen auch später noch in Brief und Schrift. Goethe aber und alles, was ihn betraf, war das natürliche Gefpräch berer, die ihn kannten und verehrten. Im Frühjahr 1827 befuchte Wilhelm von Schlegel die Brüder in Cassel. Bei Tisch beclamierte er auch einige Gedichte von Goethe und erzählte viel artige Anecdoten über ihn, darunter folgende von seinem Berhältniß zu Schiller: "Göthe behandelte den franklichen, oft launischen Dichter wie ein gärtlicher Liebhaber, that ihm alles zu Gefallen, schonte ihn und sorgte für die Aufführung seiner Trauerspiele. Doch manchmal brach Göthes fräftige Natur durch und einmal, als eben die Maria Stuart bei Schiller besprochen mar, rief Bothe beim Nachhausegehen: mich soll nur wundern, was das Bubli= cum sagen wird, wenn die beiden huren zusammenkommen und sich ihre Avanturen vorwerfen!" Diese Geschichte, welche Wilhelm auch später noch mit Bergnügen und mit bem Bufate zu erzählen pflegte, bie Aeukerung sei auf dem Marktplat am Brunnen gethan

worden, ichrieb er gleich damals dem Herrn von Meuse-Diefer kannte Goethe gleichfalls perfonlich; er hatte ihn zum letzten Male 1815 gesehen und erinnerte sich noch nach Jahren sehr genau, damals nichts Greisen= haftes an ihm bemerkt zu haben. Weusebach wußte unzählige Geschichtchen aus dem Leben des Dichters, die er in seiner frausen Manier gerade da, wo man es am wenigsten erwartete, anzubringen liebte. Einmal ftichelte er in einem Briefe an Jacob Grimm so neben= her auf Zeune: "Als Zeune ein Mahl nach Erscheinung von Wahrheit und Dichtung nach Beimar kam und Goethen . . besuchte, war es ganz natürlich, daß er ben Wahren und Dichter aufmerksam machte, daß die goldne Bulle unmöglich auf Carl den fünften fallen könne, wie Goethe geschrieben hatte. Goethe aber ant= wortete auf den Antrag, bei nächster Ausgabe das zu verbessern: "D das hat nichts zu bedeuten, die Wohl= wollenden werden sich das Rechte schon selbst zurecht ftellen, und für Nichtwohlwollende habe ich nicht ge= · schrieben". Und dabei war es Zeune unmöglich zu fassen, daß er mit seiner Berichtigung sich einer Unart schuldig gemacht habe.

Die Brüder Grimm bewahrten Goethe unentwegt ihre treue, verehrende Gesinnung. Als Jacob und Wilhelm 1830 für Justi's hessische Gelehrten-Geschichte ihre Selbstbiographien zusammenstellten, gedachte Wilhelm des Glückes, das ihm in der Bekanntschaft mit Goethe zu Theil geworden war. Die Erinnerung an den Weimarer Aufenthalt vom Jahre 1809 lebte wieder in seiner Seele aus. Er

war sich noch deutlich des Zaubers seiner Versönlichkeit be= wußt. Er gab hier eine warme, freimuthige Burdigung Goethe's: "Ich habe Göthe in der Gigenthumlichkeit feines Bejens gesehen, seine Rebe gehört. Ich glaube, ihn felbst gesehen zu haben, ist zu dem Verständnisse feiner Gedichte ungemein förderlich. In ihnen ift die= felbe Mijdung der großartigften, reinsten und edelften Natur, die ein sinnvoller Mensch sogleich anerkennt und verehrt, und jener höchsteigenthumlichen, besonderen Bil= bung, beren Bang man nur zuweilen errath. boch auch der wunderbare Blick seiner Augen ebenso= wohl das vollste Zutrauen, als er uns ferne von ihm Wenn in einer Zeit eine nationelle Gesinnung herrscht, mag es von geringerer Bedeutung sein, die Bersönlichkeit des Dichters kennen zu lernen, der den Charafter des Bolks in höchster Bluthe darftellt; anders verhält es sich, wo eine solche Nationalität fehlt und ein Beift, je größer er ift, defto freier und fühner, innern, unausmeßbaren Bedürfnissen gemäß sich entwickelt und bei höherem Aufsteigen immer einfamer sich fühlen muß. Man findet diese Einsamkeit, meine ich, in den meisten seiner Werke und bas Ansprechendste und Ginleuchtendste mit dem Seltsamsten und Fremdartiaften verbunden. Aus diesem Berhältnis wird auch das Berlangen unserer Beit gerechtfertigt, die Geschichte der Bildung eines ausgezeichneten Mannes zu erfahren, die oft das Berlangen nach dem unmittelbaren Genuß feiner Werke überfteigt".

Goethe schloß nicht lange nachher die Augen. Drei page später erreichte die Nachricht Cassel. Jacob gab die

Botschaft von Goethe's sanstem Tod den Freundinnen in Westphalen weiter. Wilhelm aber sprach es zu Lachmann aus: "Einen Mann, wie Göthe, werden wir nicht wieder bekommen"; und seinem Bruder Ferdinand schrieb er: "Göthes Tod wird Dich auch betrübt haben. Man hatte bei seinem hohen Alter auf die Nachricht sollen gefaßt seyn, und doch hat sich jeder davon betroffen gefühlt. Das ist ein Abschnitt in der Geschichte der deutschen Bildung und Poesie."

#### Dierzehntes Capitel.

### Die Bruder Grimm in Göttingen.

Im Jahre 1829 schieden Jacob und Wilhelm Grimm aus dem hessischen Staats= und Bibliotheksdienst aus und siedelten nach Göttingen über. Hier erschloß sich ihnen ein größerer Wirkungskreis. Neue Freundschaften wurden angeknüpft. In rascher Folge entstand eine Reihe der wichtigsten Arbeiten.

Goethe bedeutete in Göttingen eine geistige Macht. Nicht ausschließlich durch die Wucht seiner Schriften. Noch lebten und wirkten eine Anzahl Männer, in deren Haus er vor einem Menschenalter eingetreten war, und mit denen er durch die späteren Zeiten in Verbindung gestanden hatte. Grimm's verfügten über gleiche oder ähnliche Erinnerungen. Bas über ihn im Sinne der Vietät geschrieben wurde, erfreute die nahverbundenen Männer. Liebloses Absprechen empörte sie. Damals erschien, Jena 1835, die anonyme Abhandlung über "Goethe und sein Jahrhundert", die den Hannöverschen Rath Rehberg zum Verfasser hatte. Daß eine Masse salischer, ungünstiger Urtheile über Goethische Schriften das wenige, was richtig war, sast erstickte, mochte hin=

gehen. Aber Rehberg magte zu behaupten, Goethe habe ben moralischen Werth bes Menschen, der sich in seiner geistigen Kraft offenbare, nicht gekannt ober nicht ge= achtet, und eine Göttingische Anzeige zollte ber Schrift in ber Hauptsache ihren Beifall. Das war Jacob Grimm zu viel, und an Pert in Sannover gab er dem allgemeinen Unmuth fraftigen Ausdruck: "Wir find hier entruftet über des dortigen Blumenbachs wirklich unverantwortliche Anzeige des Rehbergischen Buchs wider Göthe. Wenn ichon Rehberg badurch fein gangliches Unvermögen die Göthische Poesie zu würdigen an den Tag gelegt hat, so klingen des Recensenten nachsprechende Worte noch frevelhafter und heeren hatte sie nimmermehr auf= nehmen sollen. Soll denn unter uns Deutschen auch alle Bietat und Begeifterung aufhören!" ein Nachklang jenes zornigen Wortes, mit dem Jacob mehr als ein Jahrzehnt früher Glover's elendigliches Machwerk "Goethe als Mensch und Schriftsteller" in denselben Anzeigen abgefertigt hatte: Λοίδορον πάσα γαῖα τρέφει.

Das erste von Jacob's großen Göttinger Werken war sein Reinhart Fuchs, 1834. Die Thiersage hatten die Brüder Grimm wie einen nationaldeutschen Stoff nuerst in Goethe's Reineke Fuchs kennen gelernt. Je tiefer sie in die deutsche Vorzeit eindrangen, desto mehr lockte es sie, den Stamm der Sage bis auf die Wurzeln blos zu legen. Schon 1811 kündigten sie gemeinsam ihre Absicht an, die altsranzösischen Gedichte und vor allem den altdeutschen Reinhart Fuchs von Heinrich dem Glichesere

herauszugeben: "Das deutsche Bublicum, welches diesen Sagencyclus feit Göthes neuer Bearbeitung von neuem gewürdigt hat, wird ohne Zweifel der viel älteren und aanz neue Seiten aufweisenden Duelle Beifall und Unterstütung angedeihen laffen". Der Ausführung dieses fühnen Bedankens, den doch in der Sache begründete Schwierigkeiten hemmten, sprangen andere, nothwendiger scheinende Arbeiten vor, und es bedurfte erft neuer, von außen kommender Anregungen, um Jacob Grimm allein nach zwei Sahrzehnten zur Wiederaufnahme jener Idee, wenn auch in verändertem Umfange, zu bestimmen. Die jest zwischen ihm und dem Herrn von Meusebach gewechselten Briefe, welche einen Einblick in das Werben des Buches gestatten, berührten auch manche Luncte in Goethe's Gedicht, der nach Gottsched's Vorgange eine Anzahl Jrrthümer beibehalten hatte. In der Vorrede zu seinem Reinhart Juchs, die sich zu einer Geschichte des deutschen Thierepos auswuchs, fakte Jacob sein Urtheil bahin zusammen: "Göthes Gedicht (erschienen 1794, nachgeahmt von Dehlenschläger, Riöbenh. 1806) zeugt laut für die epische Kraft der auch ein classisches Be= wand ertragenden Fabel, hat aber ihre natürliche, ein= fache Vertraulichkeit oft baran gegeben". Und Wilhelm verfehlte in seinen Vorlefungen nie darauf hinzuweisen, wie Goethe durch die plattdeutsche Geftaltung des Stoffes angeregt worden sei, sie in einer Bearbeitung mit an= tikem Bersmaß in weitere Kreise einzuführen.

Die Deutsche Mythologie, welche das Jahr darauf erschien, baute aus den Trümmern der Jahrhunderte

die alte deutiche Belt des Glaubens wieder auf, und räumte die Bege frei, die dicht verdeckt und nicht gesehen in unfre Zeit hinüberführten. Biele dieser Pfade war Goethe, allein von seinem Genie geleitet, sicher gewandelt, und manche Blume hatte er sich eingepflückt. Viele von diesen hat Zacob seinem Werke wie zum Schmucke angefügt. Wo er z. B. den leisen, heimlichen Einbruch der Nacht schildert, merkt er die Verse an

Der Abend wiegte ichon die Erde und an den Bergen hing die Racht -

und alter Vorstellung entsprechend fand er es, wenn Goethe sang: "schon weicht die tiese Nacht". Bei den "Thier-angängen" erinnerte Jacob an das Leben Gögens von Berlichingen, wo füns Bölse zum glücklichen Bahrzeichen in die Schase fallen, und setzte hinzu: "Den poetischen Eindruck dieser Worte nicht verkennend hat sie Göthe in seine Dichtung ausgenommen". Den alten Wodancult, zu dem außer dem Wolse die beiden Raben gehören, erkannte er in der Fauststelle wieder, wo die Hege den Mephistopheles fragt: "wo sind denn eure beiden Raben?" Der Faust überhaupt war unerschöpflich für diese Dinge.

Goethe-Liebe ist auch der Deutschen Grammatik einsgeprägt. Dies Werk, das 1819 mit einem Erfolge sonder Gleichen einsetzte, kam 1837 mit dem vierten Bande zu einer Endschaft. So gedankenkühn der Wurf im Großen, so menschlich=enggewählt zum Theil die Führung des Einzelnen. Mitten in der Unermeßlichkeit des Sprach=materials treffen wir als Beispiele die Namen seiner

Brüder Wilhelm, Carl, Ludwig, feiner Neffen Berman und Rudolf, seines langjährigen Sauswirths in Cassel, des Kaufmanns Wille, seiner Freunde und Arbeits= genoffen Wigand, von Malsburg, Windischmann, Lach= mann, von der Sagen; felbst der alte Buicher erscheint auf dem Plate. Die Säupter der deutschen Literatur find gleichfalls eingestellt, an ihrer Spite - Goethe. So ein unschuldiges Muftersathen, wie: "Dem Göthe fein Bedicht ift boch schöner als bem Wieland feines", besagte doch mehr als das bloße Belegen einer grammatischen Erscheinung. Mit sichtlichem Behagen man= delte Jacob bei der Lehre von der Declination der Eigennamen das Beispiel ', Gothe" durch fammtliche Casus ab, und betrachtete anderwarts, wie "Göthe" mit oder ohne vorgesetten Artikel zu gebrauchen sei. Name selbst schien ihm (wie er später einmal aussprach), mas auch die Ueberlieferung befage, auf götländische Berkunft zu deuten, und die feine, edle Bildung der Nase Goethe's glaubte er 1844 auf seiner fandinavischen Reise in dem ernsten und regen Gesicht der Schweden als einen Nationalzug wiederzufinden. In dem Bornamen "Bolfgang" lag ihm bas Siegreiche, Bludgefronte von Goethe's Laufbahn vorgezeichnet, wie das Geleit des Wolfes oder Raben, der alten Lieblinge Wodan's, den Sieg meissagte: "Hervorhebe ich auch (heißt's in der Deutschen Mythologie), daß kein andres Thier mit "Gang" zu= sammengefügt wird, als der Wolf: Wolfgang bezeichnet einen Helben, dem der Wolf des Siegs vorangeht." Ungereimt aber war für Jacob Grimm der

#### Funfzehntes Capitel.

## Goethe's Briefwechsel mit einem Rinde.

Mitten in die Göttinger Zeit der Brüder Grimm, in das Jahr 1835, fiel das Erscheinen von Bettinens Correspondenz mit Goethe.

Bettina hatte im Herbste desjenigen Jahres, in welchem sie die Gemahlin Achim's von Arnim gesworden war, Goethe's Freundschaft auf längere Zeit eingebüßt. Wie schmerzlich dieser Berlust auch für sie sein mußte, Bettina war eine zu freudige, volle Natur, als daß sie sich den geistigen Gewinn ihrer Gemeinschaft mit Goethe jemals hätte vertümmern lassen. Die Kraft ihrer Phantasie war mächtig genug, um das Bergangene lebendig in die Gegenwart zu heben. Als zu Beginn der zwanziger Jahre in ihrer und Goethe's Baterstadt der Gedanke auftauchte, dem Dichter ein Denkmal zu errichten, da zündete diese Idee in ihrem Geiste, und sie schuf ihr Goethes Monument als ein verklärtes Erzeugniß ihrer Liebe, als eine Apotheose ihrer Begeisterung und seines Ruhmes.

Sie selbst brachte, wie sie erzählt, ihr Denkmal vor Goethe, im September 1824. Des frohen Gefühles voll,

das Goethe's liebreiche Aufnahme ihr gegeben hatte, kehrte sie damals auf ihrer Weiterreise bei Grimm's in Cassel ein: "Der merkwürdigste Besuch in diesem Sommer (schrieb Wilhelm an einen Freund) war Bettine Brentano, die eines Morgens ganz unerwartet in das Zimmer trat, sie war kränklich und wollte in ein Bad, ihr Geist war aber noch so lebendig wie sonst und wir haben uns, die Tage über, wo sie hier war, sehr daran vergnügt. In Ersindung eines Denkmals für Göthe hat sie ungemeine, bewunderungswürdige Gabe gezeigt. — Sie sollten sie einmal von Göthe, von dem sie eben kam, erzählen hören! wie hat uns alle diese Lebendigkeit der Gedanken und Worte ergöst!"

Nichts anderes, als was ihr Denkmal durch die Mittel der Runft zum Ausdruck brachte, follte in Wort und Schrift "Goethe's Briefwechsel mit einem Rinde" Arnim hatte 1831 vollendet, Goethe das Jahr Icisten. darauf seine Bahn durchmessen. Alles Irdische mar abgefallen. Bettinens Beift konnte schaffensfrei die Schwin= Sie war in der bevorzugten Lage, ein Stuck "aus feinem Leben" aufbauen zu können, und entschloß sich trop des Widerspruchs ihrer Famille dazu, ans Werk zu gehen. Im September 1834 befuchte fie in Göttingen is ihre Freunde auf zwei Tage und las aus der bereits fertigen Handschrift vor. Grimm's waren ber Bewunderung voll. Wenn sie auch voraussahen, daß vieles nicht würde ver= ftanden werden, vieles fogar unrecht ausgelegt werden, so waren sie doch überzeugt, daß auch die Widerwilligsten etwas Ausgezeichnetes barin anerkennen müßten.

Weniger vermochten sie der Widmung an den Fürsten Buckler Beifall zu zollen. "Die Dedication an ben . Fürften (meinte Wilhelm) fagt fehr graziös mas fie fagen foll und ift eine feine Gloffe zu dem Motto von Gothe bas brüber steht 1. Uebrigens bedarf Ihr Buch bes Schutes des Fürsten nicht; es wird alle Menschen, denen ber Staub nicht Fingerdick auf der Seele sitt entzucken und außerdem weit mehr in Ihr Berg bliden lassen als der Park in das Herz des Fürsten, bei allem Respect davor." Auf benselben Standpunct stellte sich Jacob, fonst hatte er für das Buch die feurigste Anerkennung. "Der alten, aber immer jungen Bettine Briefwechsel mit Göthe (schrieb er an Savigny) lese ich mit freudiger Be= wunderung. Ich will es gestehen auf das bloße Gerücht von Erscheinung des Buchs war mir bange davor, defto mehr überrascht mich jett seine hohe Trefflichkeit. solche Sammlima durfte und muste gedruckt werden. zehn Nebenrücksichten zum Trotz, und wird durch sich selbst lange leben und entzücken. Unnachahmlich ist im Eingang der Gegensatz zwischen Bettinens Briefen und benen der alten Böthe, in Form und Beift. Bei Dingen, wovon ich früher schon muste, zweifle ich einigemal au ber factischen Richtigkeit bes Einzelnen ober meines Bedächtnisses. Das Ganze ift erfüllt von Tiefe, Unschuld und herrlichkeit; auch der königliche Dichter wird da= durch von neuem bestrahlt. Bas Clemens gedacht und aeschrieben hat, reicht nicht von ferne an Bettinens Be=

<sup>1)</sup> Aus bem Bestöftlichen Divan: "Saben sie von Deinen Fehlen zc."

ſ

walt der Empfindungen und Gedanken." Bon Grimm's empfohlen, machte das Buch die Runde bei den ihnen näher befreundeten Familien, alle entzückend. Der Jurist Hugo wünschte cs seiner Frau zum Weihnachtssest zu bescheeren und bat Grimm's, ihm doch ein Exemplar der schnell vergriffenen Auflage zu verschaffen. Der seinsinnige Theolog Friedrich Lücke dankte für den Genuß, den das Buch ihm und seiner Frau gewährt hatte: "Es ist etwas Wunderbares in den Briesen und da ich kein Philister zu senn glaube, so erkenne ich das an und din der Arnim doch im Herzen sehr danktar, daß sie die dämonische Kühnheit gehabt hat, sie auch andere Leute lesen zu lassen." Aus Jacob's Wunde sanden all diese Gefühle lauten, freudigen Widerhall in den Göttingischen gelehrten Anzeigen:

"Wenn wir die Werke großer Dichter lesen und wieder lesen, so haben wir damit noch nicht genug; wir möchten auch alle Umstände ihres Lebens und hunderterlei wissen, was uns von den übrigen Menschen gar nicht anzieht. Göthes Größe ist durch sein eigenes Buch, dem er den tiessinnigen und allein richtigen Namen Wahrheit und Dichtung ertheilte, glänzend beleuchtet worden; seit seinem Hingang ziehen Briese, deren Bekanntmachung wahrscheinlich noch so bald nicht geschlossen ist, einen Schleier nach dem andern weg von dem Bilde seines äußeren und inneren Wesens. Unter allen, die ihm geschrieben worden sind, werden es keine aufnehmen, an Geist und Empfindung, mit denen der vorliegenden

Sammlung, deren Herausgabe sicher viele Bedenken und Zweisel zu überstimmen hatte. Was aber die Nachwelt dereinst als kostbares Denkmal begeisterter Leidenschaft voll freudiger Verwunderung mitgetheilt haben würde, wozu es unserer Gegenwart geheim halten? Der Ertrag des Buches hat die Bestimmung ein großartig ersundens, im Umriß beigelegtes Monument für den Dichter aussühren zu helsen oder zu Stande zu bringen. Darauf bezieht sich der Titel.

Es gibt fein anderes Buch, das diesen Briesen in Gewalt der Sprache wie der Gedanken an die Seite zu seßen wäre, und alle Gedanken und Worte wachsen in einem weiblichen Gemüt, das in der ungehemmtesten Freiheit sich aus sich selbst bildet und durch sich selbst zügelt. Solcher Unbesangenheit gelingt das kühnste und das schwerste. Die meisten Worte sind so unmittelbar Boesie, daß wir jetzt auf einmal den Ursprung vieler Sonette des Dichters ersahren, deren Ausdrücke er aus der Prosa der Briese geradezu in sein Gedicht aufnehmen konnte, und kaum zu übersetzen brauchte; ohne daß durch die Vergleichung das Original verlöre.

Im Eingang gewährt der Briefwechsel mit Göthes Mutter die reinsten Contraste. Des Dichters Briefe selbst tönen, wie eine bekannte Stimme und in dem gewohnten Maß, das aber doch zuweilen aus der Fassung gebracht wird, zwischen der tieferen Erregung der Schreibenden hindurch.

Mehr von dem Buche und seinem Inhalte zu sagen wurde nicht passen. Nur das glauben wir, daß es dem

Dichter je länger je näher sich anschließen, und mit der Zeit einen Anhang, ja einen integrierenden Theil seiner Werke ausmachen wird".

Wenn man absieht von dem, mas über den Ur= fprung der Sonette bemerkt ift und fich heute auf Brund eines allmählich erft hervorgezogenen Materials anders stellt, wie viel allgemein=Wahres und trop späterer unfähiger Verurtheilung des Buches Wahrgebliebenes enthält nicht diese Anzeige! Sie konnte, da sie drei oder vier Monate bei der Redaction auf den Abdruck warten mußte, nicht mehr zur erften Berbreitung des Buches mit= wirken. Es war inzwischen fast überall von selbst durch= gedrungen, und Stimmen des Lobes erschallten aus den verschiedensten Gegenden. Aber so "ganz unbedeutend und unnug", wie Jacob felbst seine Anzeige gegen Bettinen bezeichnete, erscheint sie uns heute wahrlich nicht; sie dauert als ein Zeugniß beffen, daß die Brüder Grimm die Gin= gebung einer reichen menschlichen Seele, des Genies allzeit höher angeschlagen haben, als die mühvolle und oft müh= felige Arbeit bes blos gelehrten Biffens; und Bettina hatte ein Recht, auf diese Anzeige ihres Buches stolz und freudig zu fein.

Jacob's Prophezeiung am Schluß der Anzeige stimmt schön zu den Worten des Herrn Meusebach, der sein Urtheil in sciner sonst ganz anders gearteten Recension dahin zusammenfaßte, daß das Buch der Unsterblichsfeit schwer zu entziehen sein werde. Nach Meusesbach's Beise war diese Recension mit eigens auf

Bettina und seine Freunde gemünzten Wendungen gespickt. Unter anderem machte er sich ben Scherz hervorzuheben, daß Bettine in der Literaturgeschichte die große Ungewißheit gelaffen habe, ob Jacob Grimm ober Wilhelm Grimm ce war, ber auf dem Gange aus dem Schauspielhause Goethen auflauerte - blog um ihn Er spielte damit auf diejenige Stelle des Briefwechsels an, wo Bettine eine Erwähnung der beiden älteren Brüder Grimm fo eingeflochten hatte: "Der junge Mensch (Ludwig Grimm) . . ist aus einer Familie, beren jedes einzelne Mitglied mit großer Aufmerksamkeit an Deinem Beginnen hängt; ich hörte ben beiben alteren Brüdern oft zu, wie fie Plane machten, Dich nur einmal von weitem zu feben; der eine hatte Dich aus dem Schaufpiel geben feben, in einen großen grauen Mantel gehüllt, er erzählte es mir immer wieder. — Bie mir das ein doppelter Genuß war! - denn ich war ja selbst an jenem Regentag mit Dir im Schauspiel ge= wesen, und dieser Mantel schützte mich vor den Augen der Menge 2c." Bettine mufte die Worte an Goethe geschrieben haben, ehe Wilhelm im December 1809 in Beimar eintraf, eine Anknüpfung an diesen Besuch ist also nicht statthaft; es läßt sich auch aus Wilhelm's dreimaligem Zusammensein mit Goethe keine einzige Situation ausdenken, die den Rern für Bettinens Darftellung hatte hergeben können.

Aber: im Jahre 1801 weilte Goethe vom 15. bis 21. August in Cassel. Er besuchte am 17. das Theater, wo die Camilla aufgeführt wurde. Damals waren Jacob und Wilhelm Schüler des Lyceums daselbst, und Goethe's Anwesenheit in der Stadt blieb ihnen gewiß nicht verborgen. Wäre es da nicht denkbar, daß die Jünglinge den geglückten Versuch machten, ihn beim Berlassen des Theaters zu sehen? daß Bettine in Marburg aus Cassel sie davon erzählen hörte? und daß aus diesen echten Fäden das Gewand sich webte?

Doch diese Möglichkeit wird von Wilhelm Grimm selbst bestritten. Auf den Deckel seines Eremplars der zweiten Auflage des Briefwechsels hat er mit der Sand bes Alters geschrieben: "Was 2, 137. 138 von mir er= zählt wird, ift erdichtet um den großen grauen Mantel vorzubringen, von dem ich nichts weiß und den ich niemals gesehen habe. Ich war zweimal in Weimar, ich glaube jedesmal 8 bis 10 Tage, am Ende bes Jahrs 1809, etwa zu der Zeit, wo der Brief in München foll geschrieben sein, und 1816 im Herbst, bald nach dem Tode von Göthes Frau. Ich war öfter bei Göthe, in einem Morgenconcert, wo ich Frau von Schiller fah, ich habe bei ihm gegessen und war mit ihm in seiner Loge im Theater, ich habe davon in meiner Lebensbe= schreibung bei Justi gesprochen. Jacob hat Göthe nie gesehen. Im Jahre 1816 gieng er mit mir im Zimmer auf und ab, die Sande auf dem Rücken und war freundlich und mittheilend. Er hatte den blanken Ueber= rock an wie in Rauchs Statuette".

Wilhelm's Auslassung ist im höchsten Grade merkwürdig. Weniger deshalb, weil er Bettinens Aeußerung auf sich allein bezieht, obgleich Jacob auch gemeint sein

könnte, sondern weil seine Erinnerung allmählich an= gefangen hatte die Dinge zu versetzen und umzuformen. Die Angabe ber Zeit und Dauer des doppelten Besuches entrath beibe Male genauer Bestimmung. Wilhelm Grimm ist nicht, wie er auch zuweilen im Gespräch erzählte, mit Goethe zusammen in der Loge gewesen, es steht auch nichts davon bei Justi (oben S. 210); sondern da Goethe 1809 frank war und nicht aus= ging, begleitete Riemer ben jungen Grimm in bas Theater: Wilhelm faß aber auf Goethe's Seffel. Jacob hat Goethe doch gesehen. Kurzum Wilhelm's Worte können nicht beweisen, mas sie beweisen sollen. Die angebeutete Möglichkeit ber Erklarung bleibt be= fteben, nur daß dann Bettinens eigene Betheiligung da= bei, in welcher Form auch immer, ausgeschlossen erschiene.

#### Sechszehntes Capitel.

# Die Bruder Grimm in Berlin.

Wie schwer auch den Brüdern Grimm der Abschied von ihrer hessischen Heimath gefallen war, so hatten sie sich doch allmählich in die Göttinger Verhältnisse einz gelebt. Der Bunsch nach einer Veränderung ihrer Lage wäre ihnen niemals in den Sinn gekommen. Da starb 1837 der König Wilhelm IV. Sein Nachfolger Ernst ungust brach die Verfassung. Sid und Gewissen ließen die Brüder Enthebung vom Amte und Vertreibung aus dem Lande einer schmählichen Unterwerfung unter die Wilkfür des Königs vorziehen. Sassel nahm sie wieder auf, dis sich ihnen mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. in Verlin eine neue Heimath öffnete.

Während ber amtslosen Zwischenzeit, im Jahre1838, trat an die Brüder der Plan zum Deutschen Wörterbuch heran. Woriz Haupt und Carl Reimer, damals noch mit Salomon Hirzel in Leipzig verbunden, erschienen in Cassel und legten selbst ihren Antrag vor. Nach ernsten Bedenken sagten die Brüder zu, ein Werk auf sich zu nehmen, das — zum ersten Wale in ihrem Leben — nicht aus eigner, innerster Eingebung sprang. Es hat auch hart genug auf ihren Schultern fortan gelastet. Durch die stetig vorwärts drängende Sorge um das Wörterbuch ist Jacob nicht dazu gekommen, eine Reihe bereits in seinen Gedanken sertig liegender Bücher niederzuschreiben, und Wilhelm konnte nicht ein= mal die Zeit erübrigen, sein Lieblingswerk, die Deutsche Heldensage, von neuem zu bearbeiten. Die jüngst bestannt gegebene Correspondenz zwischen Grimm's und Salomon Hirzel hinterläßt doch am Ende einen herzebeklemmenden Eindruck und stimmt zu innigem Witzgefühl mit den Brüdern Grimm.

Das Wörterbuch sollte die deutsche Sprache um= fassen, wie sie sich in drei Jahrhunderten, von Luther bis Goethe, ausgebildet hatte. Mit seiner milben Freundlichkeit das allzu schnelle Verlangen des Publi= cums nach der ersten Lieferung abwehrend, berichtete Wilhelm im September 1846 den zu Frankfurt am Main versammelten Germanisten über den Stand der eifrig geförderten Vorarbeiten und begründete die dem Werke gezogenen Grenzen. Wie die Sonne dieses ge= fegneten Sahres den edlen Bein, so hatten Luther und Goethe die deutsche Sprache beides feuria und lieblich Darum ftunden fie mit Recht am Eingang gemacht. und Ausgang des Deutschen Wörterbuchs. In Luther gewann nach einer langen Zeit der Schwäche die deutsche Sprache das Gefühl ihrer angeborenen Rraft wieder. Der dreißigjährige Krieg verödete unser Vaterland und unser geiftiges Leben. Noch im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts hing trübes Gewölf über bem alten Baum

unfrer Sprache. Aber "unferm Baterland ift mehrmals ein Retter erschienen, ber feine Geschicke wieder aufwarts lenkte: fo erschien Bothe auch ber Sprache als ein neues Geftirn, Göthe, der dieser Stadt angehört, beffen Standbild, das feine ichonen und edlen Buge bewahrt, ich ohne Bewegung nicht betrachte, der in die Tiefen ber menschlichen Seele hinab, zu ihren Sohen hinauf geblickt hat und über den eigenen Lorbeerfrang, der in feiner Sand ruht, hinmeg ichaut. Der Stab, mit bem er an den Felsen schlug, ließ eine frische Quelle über die dürren Triften strömen; fie begannen wieder zu grünen und die Frühlingsblumen der Dichtung zeigten sich aufs neue. Es ist nicht zu erschöpfen, mas er für die Er= hebung und Läuterung ber Sprache gethan hat, nicht muhfam suchend, sondern dem unmittelbaren Drange folgend; der Beist des deutschen Bolkes, der sich am klarsten in der Sprache bewährt, hatte bei ihm seine volle Freiheit wieder gefunden. Bas sonft hervorragende Männer, wie Wieland, Berber, Schiller in diefer Beziehung gewirkt haben, erscheint ihm gegenüber von geringem Belang, Leffing ftand, was die Behandlung ber Sprache betrifft, ihm am nächsten, aber niemand hat ihn bis jest erreicht, geschweige übertroffen. Göthe ist also für die lette Beriode, der sein langes Leben eine glückliche Ausbehnung gegeben hat, der Mittelpunkt des deutschen Börterbuchs".

Diese Ansicht von Goethe's dominierender Stellung auch in der Geschichte der deutschen Sprache bildete sich ben Brüdern Grimm wie eine ganz neue unter der

Buruftung des Wörterbuches. Die Auszuge aus feinen Schriften lagen in den Sanden Rlee's, der dieser schwierigen Aufgabe in dem Mage gerecht zu werden verstand, daß er nur selten im Stiche ließ. Wofern aber über Goethe mehr Auskunft zu wünschen blieb, stellte Sülfe sich fast immer ein, da der noch heute in geistiger Frische schaffende Rudolf Hildebrand und Salomon Birzel unveraleichliche Belesenheit in seinen Schriften besaßen. Und doch mußte Wilhelm noch vieles nachtragen und manche Stelle vervollständigen. Wer hatte auch, entschuldigte Sa= cob, diesen unvergleichlichen Schriftfteller für alle Wörter ausschreiben können! Grimm's Berhaltniß zu Goethe, bas bis dahin mehr ein unmittelbar personliches war, wurde il jest vorwiegend ein hiftorisches. Seine Werke flossen ihnen fortan wie eine reichliche Quelle für ihre Betrachtung der Vergangenheit, nach Sprache und Inhalt. Abhandlungen aus der Berliner Zeit, die allem Maß= stab des Kleinen entrückt zu sein scheinen, dienen hierfür als Bestätigung. In dem herrlichen Auf= sat "über das Berbrennen der Leichen" nicht nur bei den deutschen, sondern auch bei den fremden Bölkern nahm Jacob Grimm für den heiteren, der Menschheit würdigen Gedanken, ihre Todten der hellen und reinen Flamme zu überlassen, auch Goethe und Schiller zu Zeugen; und nach gartester und innigster Betrachtung unfres Christenglaubens empfand er erft recht die Wahrheit der Worte des Dichters, mit denen die Braut von Korinth ihre Mutter bittet, ihre "bange fleine Butte" ju öffnen und ihr mit bem Beliebten einen Scheiterhaufen zu schichten:

Wenn ber Funke fprüht, Benn die Afche glüht, Gilen wir den alten Göttern zu —

ein Schlußklang für die Abhandlung, wie er nicht rührender gefunden werden könnte. Die Untersuchung "über den Personenwechsel in der Rede" führte die schlagendsten Belege aus Goethe an und beseuchtete so die wunderbare Bertrautheit des Dichters mit der Seele seines Bolkes. Wie 3. B. die gefangene Gudrun, die Mägdearbeit verrichtet, von sich selbst klagen muß (Str. 997, 4):

iedoch hat vil selten miner muoter tohter geschürt die brende, (b. h. ich) — so erfolgt im Faust auf Gretchens Frage "wer liegt hier?" die ergreisende Antwort "Deiner Mutter Sohn", d. i. er, dein eigener Bruder. Und kaum war der Druck der Untersuchung vollendet, da bedauerte Jacob, daß ihm die Strophe des Hatemsliedes im Westöstlichen Divan entgangen sei:

Du beschämft wie Morgenröthe Jener Gipfel ernste Wand, Und noch einmal fühlet Hatem (b. i. Goethe) Frühlingshauch und Sommerbrand.

Es bedarf keiner Häufung der Belege. Dessen kann man gewiß sein: Wären die großen Werke der Brüder Grimm in dieser späteren Zeit geschrieben worden oder auch nur von Grund aus umgestaltet, sie würden noch viel reichlicher aus Goethe's Quelle getränkt sein. All die seinen Beobachtungen, die sich den Brüdern damals aufthaten, sind so in das deutsche Wörterbuch

geborgen, aus dessen Fächern sie der lebendigen Goethes Erklärung zuzuführen namentlich die Commentare Gustan von Loeper's einen glücklichen, die Fülle naturgemäß noch nicht ausschöpfenden Anfang gemacht haben. Jacob's wiederholte Entschuldigungen, die Werke des Dichters könnten vielleicht übermäßig für das Wörterbuch ausgezogen erscheinen, entsprangen dem Gefühl der Brüder, daß Goethe damals noch nicht als die Culturmacht gewürdigt war, die er für unsre Nation bedeutet. Sie gingen über das Bedürfniß ihrer Zeit hinaus und pflanzeten für die Zukunst. Sie bahnten im Stillen die Goethes Wissenschaft an, die in den Betrieb des Lebens einzussühren demjenigen vergönnt und bestimmt war, der ihnen am nächsten steht.

Man hat wohl von einer Verwandtschaft gesprochen zwischen Goethe's Sprache und einem "Stil der Brüder Niemand wird sie läugnen. Grimm". Wenn selbst Goethe's Sprache die Einwirfung ber Brüder erfahren hat, wieviel sichrer muß nicht in ihren Schriften ber Einfluß bes Meisters zu spuren sein. Bon wortlichen Ent= lehnungen, wie 3. B. "einer Pflanze das Berg ausbrechen" bei Jacob aus dem Clavigo, steigt diese Bermandtschaft zu geiftig freiem Schaffen im Goethischen Sinne auf, und es scheint fast belanglos, zu untersuchen, bis zu welchem Grade bewußter oder unbewußter Aneignung fie gedieben ist. Genug, die Thatsache ift vorhanden und wird einmal volltommen greifbare Form annehmen, wenn bereinft an Stelle des heutigen Wörterbuchs ein Neuban sich erhebt, zu bem bann auch Grimm's Schriften Die Steine liefern

werden. Dieselbe urwüchsige Kraft des Wortes; dieselbe sinnlich wie im Bilbe angeschaute Art des Gedanken= ausdrucks; dieselbe mühelose Beherrschung der Gedanken= massen von der Höhe eines überragenden Gipfels.

Allein wenn man zum Individuellen hinabsteigt, weicht der sichre Boden. Ginen "Stil der Brüder Grimm" im engeren Sinne giebt es nicht. Jacob's Schreibart ist eine andre wie Wilhelm's.

Racob Grimm **f**drieb durchaus gesprochene Sprace. Seine Sate, welche unter den richtigen Accent des Sprechens geftellt in natürlichem Gefälle abfließen, scheinen der Erfassung durch das still lesende Auge oftmals zu widerstreben. Dabei engte sich Jacob weder örtlich noch zeitlich ein. Rraft seiner Belefenheit stand ihm ein ungeheurer Vorrath von Sprachmaterial aus dem ganzen Bereich der historischen Entwicklung zu Er entnahm daraus nach freiem Belieben. Gebote. Seine gesprochene Sprache mard vielfach zu einer reminiscierenden. Für ihn gab es fein Borbild, dem er nachhing. Er selber kann auch niemals anderen zum Mufter dienen. So im höchsten Mage individuell ift sein Stil und seine Sprache. Wer ihn nachahmen wollte, bewiese nur, daß er das Wesen Jacob Grimm's in seinem Rerne nicht begriffen hat.

Anders liegt die Sache bei Wilhelm Grimm. In ihm regt sich von vornherein ein literarisch=schriftstellerisches Woment. Wunderbar, wie früh und richtig Arnim dies heraussühlte. Wilhelm wählte zum Kleide seiner Gesbanken die herrschende Schriftsprache und war darauf

bedacht, den Dingen Form zu geben. Gin kleiner Rug aus ben Jugendbriefen scheint hierfür bedeutungsvoll. In einer Schilberung Savignn's und seiner Gemahlin, aus Paris 1805, verwandte Jacob in seiner unbekümmerten Art fünfmal hintereinander den Ausdruck "fagen". als ob er sich von dem Banne des einmal gemählten Wortes nicht los machen könne oder wolle. Deraleichen wird man, als ein Merkzeichen schneller, ber Wortauslese voraufeilender Gedankenarbeit, bei den vornehmsten Schriftftellern, und nicht blos im rafchen Briefftil finden. Wilhelm aber bezeichnete die ihm auffallende Erscheinung am Rande des Briefes als eine "bloße große Rach= läffigkeit", und fagte damit von feinem Standpuncte aus etwas Richtiges. Er wollte zwar auch die moderne Sprache aus der vergangenen stärken, hütete fich aber wohl, so weit zu gehen wie sein Bruder. Auf diesem Felbe wurde der Streit um den Märchenstil ausgetragen. Wilhelm's Verdienst besteht in der magvollen Anerkennung und gelungenen Berschmelzung beider Ansichten. Jacob schrieb, glich edlem Metall, frisch aus dem Stein gebrochen und in eignem Glanze leuchtend. Bilhelm milberte die Schärfe und rundete die Form. er liebte das behagliche Licht kunftvoller Bearbeitung. Seine Schreibart trat nicht neben, sondern in die Ent= wicklungsbahn des deutschen Profastiles, deffen aufsteigende Linie in Goethe die Sohe erreichte. In diesem Sinne kann unter ben Brudern Grimm nur Wilhelm l mit Goethe veralichen werden.

Allmählich begann eine Goethe=Literatur sich vor=

Brieffammlungen und sonstige Erörterungs= \1 schriften erschienen damals. Reine dieser Publicationen entaina den Brüdern. Riemer's Mittheilungen über Goethe (1841) waren ihnen perfoulich wohl am wider= Nicht nur daß er gegen Bettinens Brief= wärtiasten. wechsel und ihre öffentlichen Lobredner seine hämische Bosheit richtete, auch Grimm's suchte er unter halber Berufung auf Goethe direct zu treffen. Denn die Stelle gegen die "Neuern und Reuften", die anftatt in die Gegenwart tuchtig einzugreifen, ruchwärts ftrebten und das Rehricht des alten Aberglaubens, der Bolks= fagen, Märchen und Gespenstergeschichten wieder aufwühlten, um durch den erregten Staub und Dunst eine künftliche Dämmerung zu verbreiten - diese Stelle (1, 193) war beutlich genug auf die Brüder Brimm berechnet, wie sie selber richtig empfanden. Ihre instinctive Abneigung gegen Riemer zeigte sich jett leider zu gut begründet. Dies mar ber Mann, der im Einzelnen einen verhangniftvollen Einfluß auf Goethe bei zunehmendem Alter geübt hatte. Dem Riemer maß Wilhelm auch die Hauptschuld bei, wenn er zu seinem Schmerze in einigen ihm von Hirzel mitgetheilten Briefen sehen mußte, daß Goethe "beständig auf die Deutschen hactt". Sold momentane Verstimmung über Goethe wich fogleich wieder vor dem Eindruck anderer Briefe, die er mit dem reinsten Bergnügen las: "Der an Reichardt, worin er das aute Verhältnis wieder herstellt, macht ihm Ehre. Wie schön tritt bei ihm die menschliche Milbe hervor, wenn er auch einmal drauf los geschlagen hatte;

Schiller hatte sie nicht". Ein andres Mal gratulierte Wilhelm bem glücklichen Sammler Hirzel zu einer Goethischen Sandschrift: "Die Zuge eines Berftorbenen machen eine eigenthumliche Wirkung, Meusebach, als er mir ein Buch zeigte, in welches Fischart seinen Namen geschrieben hatte, sagte mit einer gemissen Rührung: Hier hat seine Hand geruht". Und in den unruhvollen Beiten bes Jahres 1859 Schrieb er bem Freunde, an dem Glud seiner Familie Theil nehmend: "Sie thun recht, daß Sie die Hochzeit jest feiern: wie lebendig hat Göthe diesen Zustand im Göt geschildert". Goethe's Bufte schmuckte bis zulett Wilhelm's Zimmer; sie ftand, wie die photographische Aufnahme der an einander stokenden Arbeitsstuben beider Brüder erkennen laft, oben auf dem mittelsten Bucherbrett zwischen Grimm'ichen Familien= bildern, durch die geöffnete Thur von Jacob's Plage aus sichtbar. Jacob hatte in seinem Zimmer Rauch's Statuette; ein Medaillon ift nachmals in den Besit Friedrich Zarncke's übergegangen.

Dünger's Buch über die "Göthischen Frauen" (1852) war nicht nach Jacob Grimm's Sinne. Dasgegen erfreuten ihn sehr die von Hirzel übersandten (vierzehn) Briefe der Frau Rath an ihre lieben Enkeleins (Schlosser), gedruckt zum 13. Februar 1855, und merkwürdig genug glaubte er jest zu empfinden und hätte es von dem Borredner gern öffentlich ausgesprochen gesehen, daß Goethe's Mutter keine solche Briefe zu schreiben vermöge, wie sie bei Bettine stehen; doch "die schwarze Silhouette thut mir weh, sie sieht

darauf gemeiner unedler aus, als auf dem darnach gemachten Bild vor der englischen Ausgabe der Bettine, wo ihre Züge dem Göthe ähnlicher sind". Was Jacob zulest geschrieben hätte, wäre eine Recension über Goethe's Brieswechsel mit Carl August (1863) gewesen; er wollte dafür den Brieswechsel Goethe's mit Frau von Stein durchlesen; in seinem Tische fand sich ein frischgefalteter Bogen mit der Ueberschrift jenes Buches als erster Ansfang.

Im Jahre 1859 beging ganz Deutschland sein Schillersseft. In der Berliner Akademie sollte Wilhelm die Festzrede halten. Aber ein leises Etwas stand noch immer zwischen ihm und Schiller. Er lehnte ab. So schritt Jacob an seine Stelle. Genialer, aufbauender und zugleich freimuthiger ist Schiller an seinem Ehrentage von niemanden geseiert worden.

Jacob betrachtete Schiller in der ihm zukommen= ben Gemeinschaft mit Goethe und aus dem Gesichts= punkte, daß beiden Dichtern, wie verschieden sie waren, gelungen sei, sich auf das erfreulichste auszufüllen und zu ergänzen. Für die Beleuchtung der Eigen= thümlichkeit beider ging er von dem landschaftlichen Unterschied ihrer Abstammung aus: "Schiller erscheint uns ein empfindsamer, phantasiereicher, freidenkender Schwab, Göthe ein Franke mild, gemessen, heiter, strebsam, der tiessten Bildung offen", und leitete daraus im allgemeinen ab, daß jener mehr dem sentimentalen, dramatischen Element, dieser hingegen dem naiven und epischen zugewandt war. Einer Ueberschau dessen, was Schiller im Drama geleiftet, mit bem Ergebniß, daß er im Ballenstein, zumal im Lager, und hernach im Tell die höchsten Ziele erreichte und mahre Befriedigung zu Bege bringt, folgte die parallele Burdigung Goethe's: "Diefer machtige Beift, deffen Ueberlegenheit zu fühlen und anzuerkennen Schillern gar nichts koftete, . . war von Grund aus ein andrer verschiedner. Göthe aab sich lieber ber behaglichen Erzählung bin, als daß es ihn auf tragische Anhöhen getrieben hatte und felbst in seinen Dramen, die einem folchen Ausgang entgegen geführt werben, hört man nicht so oft den Boden schüttern und dem Schlusse nahe das Gebält der Fabel erkrachen, als es ber Tragodie gemäß gewesen ware. Schon im Bob, der ersten aller seiner großen Conceptionen, die los gelaffen ift und ungezähmt gleich ben Räubern, wohnt viel ein milderes, schöneres Maß, und drei oder vier Um= arbeitungen, die der Dichter zu verschiedner Zeit damit vornahm, um das Werk bühnengerecht zu machen, dieser fortgesette, jedesmal anziehende Versuch des Umgießens bezeugt es, wie schwer Bothe von den undramatischen Bestandtheilen abließ, beren bas Stud voll mar, bas sich auch nicht auf den Brettern behaupten konnte. Nicht eben anders find im Egmont . . die Auftritte aneinander gereiht, und Taffo, an Empfindungen des Dichters fo reich und in bessen Innerstes Blicke werfend, hat nur schwach wirkende dramatische Handlung, in der Juhigenie ist sie bedeutender und wie mild glänzt der Dichtung Schluß. In der Eugenie hingegen folgen die einzelnen Scenen unverflochten hintereinander und fein anderes

Werk Göthes ist kälter aufgenommen worden, obicon es die Fülle von mahren Betrachtungen und Empfin= dungen über die Beltlage enthält, es sollte weiter fort= spinnen und der Plan liegt uns vor, die Ausführung unterblieb; einige kleinere, altere Stude, die Mitschuldigen ober die Geschwister sind dramatischer entwickelt. feinem epischen Trieb überließ sich Bothe in Bermann und Dorothea oder selbst im Reineke, welchem das gangbare niederdeutsche Gedicht überall Grundlage bot; unausführbares zu magen war sonst bes Dichters Sache nicht, nur daß er eine Achilleis begann, die beim erften Befang stehen geblieben ift und von der man fagte, daß fie keinen Bers enthalte, den homer hatte konnen brauchen, auch eine früher gewollte Naufikaa kam nicht zum ersten Angriff. — Was soll man von dem groß= artigsten aller Gedichte Göthes überhaupt sagen, das zu gewaltig ift, um in irgend einen andern Rahmen zu geben? ich meine Fausts ersten Theil, den er selbst. nicht zu vollenden vermochte, wie er begonnen war, und welchen die fernste Nachwelt anstaunen wird; für ihn gibt es keine Regel als die selbeigne, in ihm mangeln auch höhere dramatische Kunft und Vollendung nicht. Es ist aber auch einzusehen, daß in den Göthischen Romanen, an die wiederum ihr eigner Makstab will gelegt sein. namentlich im Meifter und in den Wahlverwandtschaften. die Erzählung von kunstreich und lebendig, beinahe wie im Drama waltenden Elementen gestützt und getragen großen Aufwand und Gelenksamkeit der Berwickelungen entfaltet, obicon ein epischer Ton vorherricht, von deffen

Anmuth in Schillers Geisterseher so gut wie gar nichts zu spüren war. — Mit Gretchen, Käthchen, ber Mignon und Ottilie läßt sich nichts bei Schiller vergleichen, der hoch die Bürde der Frauen sang, wogegen Göthes Egmont, Brackenburg, Meister, Schuard schwächere Naturen sind als Wallenstein und Tell". Das tragische Taleut in Schiller schlug Jacob Grimm entschiedner und größer an als in Goethe.

Bon unvergänglicher Bedeutung find Jacob's Worte über den Glauben unfrer großen Dichter. Sier fallen Schläge vernichtender Rraft auf bas Saupt berer, welchen die Religion in blindem Gifer, auftatt zu beseligendem Frieden, zu unaufhörlichem Saber und Sag gereicht: "Göthe hat sich an zahllosen Stellen, die hier nicht aus= zuwählen waren, zumeist im Fauft, über die Söhen und Tiefen unseres Daseins mit voller Rühnheit bargegeben, anderemal wo es ber Zweck seiner Mittheilungen erbrachte, icheu und behutfam, fein Meifter birgt Schäpe von Ent= hüllungen in fraftiger und blafferer Dinte geschrieben, man muß von sich selbst abtrunnig geworden sein, um wie Stolberg folch ein Buch, nach Ausschnitt der Bekenntnisse einer schönen Seele, fanatisch den Flammen au überliefern. Aus Stellen des dramatischen Dichters läkt sich ja eigentlich kein Beweis gegen ihn selbst schöpfen, weil er in Rolle ber verschiedenften Bersonen redet, beren Gesinnung er uns aufdeden will, in die er sich versenkt hat, und warum sollte einen Dichter nicht auch sonst Luft ober Bedürfnis anwandeln sich in Empfindungen andrer Menschen zu versetzen, die lange noch

nicht selbst seine eignen sind, dann aber auch nah an diese streisen?" Und nach näherer Betrachtung Schillers, der "aus Religion" keine beschränkte und beschränkende Form der Religion bekennen wollte, schloß Jacob Grimm: "Aus Männern deren Herz voll Liebe schlug, in denen jede Faser zart und innig empfand, wie könnte gekommen sein, das gottlos wäre? Mir wenigstens scheinen sie frömmer als vermeinte Rechtgläubige, die ungläubig sind an das ihn immer näher zu Gott leitende Edle und Freie im Menschen". Und ebenso wirkungsvoll entkräftete er die wider die Baterlandsliebe Goethe's und Schiller's ausgestreuten Borwürse: "und der Dichter, der uns, nach dem ihn entzückenden Ausenthalt in Italien, 1790 den Faust gab, wäre nicht der allerdeutscheste geswesen?"

Der gehobenen Festesstimmung entsprang damals der Gedanke, nicht nur Schiller, sondern auch Goethe ein Denkmal in Berlin zu errichten, Goethe, dessen Ansbenken in den ringenden Wirren des Jahres 1849 nur matt und trüb geleuchtet hatte. Jacob Grimm trat mit der Macht seiner Persönlichkeit dafür ein und setzte seinen Namen unter den Aufruf zu Beiträgen für Goethe's Standbild. Er wünschte, daß die Denkmäler beider Dichter zu bleibendem Andenken vervielsacht würden, wie der alten Götter Bilder im ganzen Lande aufgestellt waren: "Schon stehen beide zu Weimar unter demselben Kranz. Mögen auch hier in weißem Marmor oder in glühendem Erz vollendet ihre Säulen auf Plätzen und Straßen erglänzen".

Aber noch ein anderes, größeres Denkmal, mahnte Jacob Grimm, bliebe unsern Dichtern in der Heraus= gabe ihrer Werke zu schaffen: "Göthe und Schiller haben ihre Gedichte vielfach umgearbeitet, oft weichen die Texte von einander ab wie kaum stärker bei mittel= hochdeutschen Gedichten, und nicht überall wird man die neue Lesart der alten vorziehen, es ist aber nothwendig und höchst belehrend beide und alle Texte so viel es gibt zu kennen".

Beibe Wünsche sind, wie Jacob Grimm sie ausgessprochen hat, in Erfüllung gegangen. Unter dem Schuße einer deutschen Fürstin entwarfen Männer, in Grimmsschem Geiste gebildet, den Plan zu einer würdigen Ausgabe der Werke Goethe's. Eingeleitet von Herman Grimm ging 1887 der erste Band ins Baterland und in die Welt hinaus. Von Jahr zu Jahre wächst die nene Weimarer That, und ehrt die Arbeit dessen, der in friedsamer Werkstatt an der Im sein Amt verzrichtet.

Und nun erhebt sich auch zu Berlin, im Herzen bes deutschen Reiches, weithin leuchtend Goethe's Standbild. Frei für sich und durch sich wirkend, wie Jacob Grimm es einst als Vorsigender des ersten Goethes Comite's in einem Schreiben vom 29. Mai 1861 an Eduard Simson, den Präsidenten des Hauses der Abgeordneten, herrlich begründend gefordert hatte. Gustav von Loeper, der damals schon an der Seite Jacob Grimm's gestanden hatte, hielt nun die Weiserede, als unter dem ersten deutschen Kaiser, im Sommer

1887, die Hülle von dem Denkmal fiel. Jett steht es da, so ruhig, so erhaben. Es lenkt unser Sinnen ruck-wärts in jene große Zeit, der Goethe seinen Namen gab, in die Fülle des Lebens, die um ihn wogte: Die Brüder Grimm gehörten zu den Seinigen.

## Nachwort.

In dem Anhang will ich über bas vorliegende Buch

nähere Austunft geben.

Bevor ich dazu übergehe, empfinde ich es als Pflicht und Freude, hier aussprechen zu dürfen, was mir Gutes bei meiner Arbeit zu Theil geworden ist. Der herr Geheime Rath Grimm gestattete mir die freie Benutzung der reichen Briefschaften und sonstigen Waterialien, die in seinen händen sind. Die Bermittelung des herrn Professor Suphan wirkte mir die Erlaubniß aus, das in Beimar Besindliche für meine Zwecke gebrauchen zu dürsen. Die Gesinnung, in der ich schrieb, möge ihnen wie ein Bersuch der Dankbarkeit erscheinen.

Berlin, im Mai 1892.

### Anhang.

Jacob Grimm, 4. Januar 1785—20. September 1863. Wilhelm Grimm, 24. Februar 1786—16. December 1859. Ludwig Grimm, 14. März 1790—4. April 1868.

- S. 3. Jum ersten Capitel vergleiche man Rudolf von Raumer, Geschichte der germanischen Philologie, S. 288 ff; Hermann Große, Goethe und das deutsche Alterthum (Dramburg 1875); Wilhelm Scherer, Jacob Grimm (1885), besonders im dritten Capitel.
- 8. "Der Arzeneigelahrtheit Bestissener" mit dieser Aufsichrift find ungedruckte Familienbriese an Clemens aus den Jahren 1797 und 1798 vorhanden.

Savigny in Jena" — Abolf Stoll, Friedrich Rarl von Savignys Sächfische Studienreise 1799 und 1800 (Caffel 1890) G. 34; Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit, herausgegeben von Herman Grimm und Guftav Hinrichs, S. 22; Enneccerus, Friedrich Carl von Savigny G. 75.

"Achim von Arnim" — er verließ 1798 mit einem seine ungewöhnliche Bedeutung und sittliche Tiese anerkennenden Schulzeugnisse das Joachtmathalsche Gymnasium in Berlin; laut eines officiellen Studienzeugnisses vom 7. April 1800 hat er "seit Oftern 1798 bis dahin 1800" in Halle studiert, vgl. auch Wax Koch, Einleitung in den 146. Band der Deutschen Rational-Litteratur, S. VIII.

- 9. "Grimm's Berkehr bei Savigny in Marburg" Jacob Grimm's Kleinere Schriften 1, 4 ff. 115. 8, 25; Bilhelm Grimm's Kleinere Schriften 1, 10 f. Anstatt "1803" besser man "1804". "Wilhelm Goethe zugewandt" Jacob's Kl. Schriften 1, 166.
- 10. "aus einem zerftreuenben Leben" Aus bem Leben von Johann Dieberich Gries, S. 40.
- 11? Die Angaben über Jacob's Aufenthalt in Baris bis jum Schluffe bes zweiten Capitels fußen zumeist auf ben Jugend-briefen.
- 12. "Bericht über die italienische Reise" Jacob's Rleinere Schriften 1, 75.
- 15. Ein (ungebruckter) Brief an Clemens Brentano nach Göttingen ist battert vom 28. Mai 1801.
- 15. 16. "Goethe in Göttingen" Annalen (hempel 27, 58) und Weimarer Ausgabe III 3, 19.

"Arnim an Bintelmann" — ungebrudt, aus Barnhagen's Rachlag auf ber Königlichen Bibliothet in Berlin.

- 16. Arnim wohnte in Göttingen bamals Prinzenftrage 11; pgl. Mejer, Kulturgeschichtliche Bilber aus Göttingen, G. 143.
- 16. 17. "Savigny's, Arnim, Brentano's in Welmar" Johann Georg Zimmer und die Romantiker, herausgegeben von heinrich Zimmer, S. 176.
- 17. "arrangieren" Zimmer E. 176; vgl. auch Rarl Bartich, Romantiter und germanistische Studien in heibelberg 1804—1808 (heibelberg 1881) S. 44 Rote 54.

"Arnim an Tied" — Briefe an Ludwig Tied, ausgewählt und herausgegeben von Karl von Holtei, 1, 11. Der Brief III bei Holtei S. 14 ist nicht Ende Rovember 1808, sondern Ende "May" geschrieben, da Brentano's Bärenhäuter bereits im Juni-Heft der Einsiedler-Zeitung erschien.

- 18. Jacob's Stimmung gegen bas Bunderhorn tommt in den Jugendbriefen immerfort zum Ausdruck, hier ist Bezug genommen auf S. 68. 167; an Therese von Jakob noch 1840: "das unkritische Bunderhorn" (ungebruckt).
  - 19. "Jacob über Boß" Jugendbricfe S. 68.
- "Jenaische Literatur-Zeitung" Intelligenzblatt 1809 Sp. 22 und Sp. 147; vgl. Hoffmann von Fallersleben, Beimarisches Jahrbuch (1855) 2, 261. Daß die Brüder Grimm an der Erklärung gegen Boß (Cassel 8. December 1808) betheiligt waren, dafür kann als äußeres Zeichen disnen, daß dieselbe in einer von Bilhelm's "sehr leserlichen" Hand hergestellten Copie, der Arnim nur Datum und Ramensunterschrift zusügte, an Görres gegeben wurde, in dessen Briefen (8, 40) sie besonders abgedruckt worden ist. "Altdänische Helbenlieder" Borrede S. XXXV.
- 20. "Arnim an Clemens" vom 2. März 1809 (ungebruckt); vgl. bei Zimmer den Brief S. 149, welcher vom Jahre 1809 (nicht 1808) ist und demgemäß hinter dem ihm nachfolgenden stehen müßte. Die Ankündigung des 4. Bandes des Wunder-horns im Intelligenzblatt der Jenaischen Literatur-Zeitung 1810 Sp. 166. "Clemens gab nach" in einem Briefe vom April oder Mai 1809 (ungedruckt).

Bu bem ungedruckten Briefe Brentano's an Grimm's vom 3. Mai 1808 vgl. Zimmer S. 182. 183. — Fridrich Pfaff's Ausführungen über die Titelbilder des Wunderhorns (Fesichronik der Universität Heibelberg, 1886 S. 157 ff und Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, 1887 S. 264) stellen sich jest zum Theil anders.

- 21. Hamelmann's Chronik vom Jahre "1595", nach ber bie Brüber Grimm in ben Deutschen Sagen citieren, mar mir nicht zugänglich, sondern nur diejenige vom Jahre 1598.
- 22. 23. Für die beiden Titelbilder der Kinderlieder ift einiges aus Otto Runge's vier Tageszeiten entlehnt; wgl. Zimmer und

bie Romantiker S. 182. Die beiden sigenden Knaben auf dem ersteren Titel ("Bacht auf, ihr schönen Bögelein") gehören der Darstellung des "Morgens" an. Der auf dem zweiten Titelbilden einherschreitende Knabe entstammt der Rahmendekoration des "Tages"; da ruht des Knaben Fuß auf blühendem Beilchen, dem Symbol der Demuth, und seine Arme halten einen Stengel des die himmelsbläue andeutenden Rittersporns empor. Statt der krönenden Blätter und Blüthen aber hat Ludwig Grimm, wie es für seinen Zwed nöthig war, die von Kränzen dreisach durchstochtene Bregel dem nun als Tragestab dienenden Blumensstengel ausgesest.

- 24. "bie bedrohten Geschide Preußens" ein Rachtlang bieser Gespräche ist das von Arnim damals in das Stammbuch des jungen Goethe geschriebene Gedicht "Der preußische Abler" (Arnim's sammtliche Werte 22, 8).
- 25. "Goethe's Stammbuchvers" Arnim an Brentano ben 18. April 1806 (ungebruckt); vgl. Strehlke 1, 42. "Kronen-wächter" 1, 34. 2, 890. 403.
- 26. "Ueber bas Befen ber Poesie" bies Stud wird andersmo veröffentlicht werben.

"Veriphantor (Joh. Gorgias)" — das in Trösteinsamkeit mitgetheilte Stud umfaßt im Frontalbo die Seiten 106—122; Eduard Jppel's sich mir nie versagender Gefälligkeit verdanke ich die leichte Auffindung des Originals in der Königlichen Bibliothek.

- 27. Ueber Arnim's Berjuche, Runge zur Theilnahme zu bewegen, vgl. hinterlaffene Schriften von Philipp Otto Runge, Waler (herausgegeben von beffen altestem Bruder, hamburg 1840. 1841) 2, 361. 1, 186.
- 28. "Jost Ammann" Jodoci Ammanni, civis Noribergensis, Charta Lusoria, MDLXXXVIII, gedruckt zu Rürnsberg; unter dem Bilbe folgende Berse (Dij):

Dir hab ich Ebler Bache nun Bil Jar gebient, Bas ift mein Iohn? Urmut, Krancheit, und Tobes pein, Geb ich ben trewen Dienern mein.

29. "Goethe's Dant für Tröfteinsamteit" - Briefe Goethe's

an Sophie von La Roche und Bettina Brentano, herausgegeben von Loeper, S. 171; Zimmer S. 172; Joseph von Görres Gesammelte Schriften 8, 77. "an Knebel" — 25. Rovember 1808 (Guhrauer 1, 338).

- 80. "Riemer's Rottz" Robert Keil, Aus den Tagebüchern Riemers, des vertrauten Freundes von Goethe, in der Deutschen Revue 1886. XI 1, 67; vgl. Weimarer Ausgabe III 3, 298.
- 31. "Bilhelm bei ber Jagemann" Jugendbriefe G. 76. "Boltei" Bierzig Jahre IV (1828).
- 32. 33. Bilhelm's beibe Recensionen in feinen Rleineren Schriften 1, 61-170.

"zweiter Theil bes Faust" — Wilhelm an Arnim 2. Marz 1809 (ungebruckt).

"Runge, Steffens' Freund" — hinterlaffene Schriften von Runge 1, 146 ff. 2, 386 ff.; Jugendbriefe S. 82.

- 38. "Reichardt" Wilhelm's Rl. Schriften 1, 17; bie Darftellung bes Aufenthalts in Halle beruht großen Theils auf ben Jugenbbriefen; ngl. Steffens, Was ich erlebte 6, 116 f.
- 84. "Meister" Jugendbriefe S. 188. 175; "Strigner" ebenda S. 92. 93 und hempel 28, 818; "Bahlverwandtschaften" ebenda S. 184. 187.
  - 36. "Aufführung bes Gop" Jugendbriefe S. 185.
- "Goethe's Bortrag der schottischen Ballade" Stephan Schüße, die Abendgesellschaften der Hofräthin Schopenhauer in Beimar 1806—1830, in Beimars Album zur vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunft am 24. Juni 1840, S. 183 ff. Bgl. Dünger, Goethe's erste Beziehungen zu Johanna Schopenhauer, in Westermanns Monatshesten 25, 258 ff.
- 37. "Arnim an Goethe" ungebruckt, aus Barnhagen's Rachlak.
- 38. "tolle Ankundigung" Wilhelm's Al. Schriften 1, 178; vgl. Jugendbriefe S. 193. Der ursprünglich in der Ankundigung enthaltene Hinweis auf die Angliederung der Altdänischen Helbenlieder an das Wunderhorn ist noch rechtzeitig unterdrückt worden.
  - 39. "Arnim an Goethe" ungebrudt, aus Barnhagen's

Nachlaß. Für die Darstellung des Aufenthalts in Weimar tommen im allgemeinen die Jugendbriefe (S. 196 ff) und ein (ungebruckter) Brief Wilhelm's an Arnim vom Januar 1810 in Betracht.

- 43. "Goethe's Schema über bas Ribelungenlieb" bei Hempel 29, 426. 27, 452. Jur Beurtheilung bes Schemas vergleiche man Wilhelm's Rl. Schriften 1, 98. 97. 78. 69. 64.
  - 44. "1802 zu Jena" Goethe an Schiller 4. Mai 1802.
- 45. "Jacob Grimm's Besprechung" Rleinere Schriften 4, 128. "Riemer über Arendt" in den Mittheilungen 1, 412. "An Ryerup, an Rast" Brieswechsel der Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten, herausgegeben von Ernst Schmidt, S. 20. 90. 92; an Görres 8, 278.
- 46. "Dehlenschläger in Beimar" Riemer's Mittheilungen 1, 415; Dehlenschläger's Lebens-Erinnerungen 2, 56 ff. Goethe über ihn in den Annalen (bei hempel 27, 155). Bilhelm's Besprechungen in den Kl. Schriften 1, 245 ff; vgl. noch an Görres 8, 218. Mit Dehlenschläger wurden die Brüder im Jahre 1817 persönlich bekannt; vgl. Meine Lebens-Erinnerungen. Ein Rachlaß von Adam Dehlenschläger (Leipzig 1850) 8, 118 ff. Er erschien in Cassel, sand beide Brüder auf der Bibliothef und ging hernach mit Wilhelm spazieren. Sie sprachen vom Mittelalter und der Gegenwart, "und die ganze Situation in dem schönen Winterwald mitten in einer unbekannten Gegend an der Seite des Mährchenfreundes Grimm, schien mir selbst ein schönes Mährchen". Dehlenschläger weilte noch ein paar Abende bei den Brüdern.
- 47. "Lecture bes Simplicissimus" Deutsche Revue XII 1, 286 und Beimarer Ausgabe III 8, 258 ff.
- 48. "Charakteristik Wilhelm's" Deutsche Revue XI 1, 67. Mit der Stelle aus den Wahlverwandtschaften (2, 1) vergleiche man Jacob's Rede auf Wilhelm in den Kl. Schriften 1, 165.

"hanne Steffens" — in einem Briefe aus bem Anfang bes Januar 1810 (ungebruckt).

- 49. "an Johanna Fahlmer" Weim. Ausg. IV 2, 74; von Loeper, Gebichte 1, 304.
  - 50. Ein bisher ungebruckter Brief Bettinens an Goethe

über Ludwig Grimm fünftig in einem Artikel über Bettine in der Deutschen Rundschau. Der authentische Bortlaut des Bettina-Briefes zuerst bekannt gegeben in Herman Grimm's auch sonst von mir benutztem Aufsat über seinen Dukel Ludwig in Ersch und Gruber's allgemeiner Encyklopädie; darnach von Loeper, Briefe Goethe's an Sophie von La Roche 2c. S. 182. Außerdem kommt allgemein Goethe's Brieswechsel mit einem Kinde in Betracht.

51. "Heinrich Meger" -- Beim. Ausgabe III 4, 76.

Die Ginficht der dem Goethehause angehörigen Runste und Schriftwerke banke ich der Gute des herrn Geh. Raths Ruland.

- 52. "Clemens über das Bettinabilb" an Görres 8, 81; Jugendbriefe S. 156; Savigny an Jacob 12. April 1810 (ungedruckt). Was Bettina in ihrem Briefwechsel sagt, das Portrait sei ohne Zeichnung gleich auf die Platte gearbeitet worden, ist demnach nicht genau.
- 58. "Falt's medicinische Abhandlung" vgl. Beim. Ausgabe III 4, 80 (22. Rovember). "nach Stephan Schüte's Erinnerung" — Abendgesellschaften S. 202. 208.
- 54. "Bilhelm Taubert" Opus 27 Rr. 5, Berlin bei Schlefinger. Schüte ist bort nicht als Dichter angegeben, obschon sonst in den Kinderliederheften immer die Dichternamen beigeschrieben sind. Es ist Schade, daß Stephan Schütze's Lebensserinnerungen vor der Zeit der hier behandelten Verhältnisse abbrechen.

"burch Suabediffen" — Private und amtliche Beziehungen ber Brüber Grimm zu Soffen, eine Sammlung von E. Stengel, 2, 199.

56. J. Frommann, Das Frommannsche Haus und seine Freunde (3. Aufl. 1889) S. 109. Der in diesem Buche S. 165 erwähnte Besuch in Kassel ist mir aus ungedruckten Tagebuch-Aufzeichnungen (vom 25. Juni 1820) und Briefstellen Wilhelm's wohl bekannt. Wilhelm's Worte machen jedoch durchaus den Eindruck, als handle es sich um die erste Bekanntschaft mit Frommann's. Daher erachte ich das Säschen des Buches "von denen Wilhelm uns schon bekannt war" (S. 165) als durch den vorausstehenden Brief Riemers hervorgerusen. Ferner heißt es in Wilhelm's Tagebuch: "Den 4. März 1823 kam der junge

Frommann von Frankfurt". Bgl. Eduard Ippel's Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm, Dahlmann und Gervinus 1, 156 und Anmertung bazu.

"an Anchel" — Dunger, Zur beutschen Litteratur und Geichichte 2, 118; die Abweichungen meines Textes auf Grund bes von Bernhard Suphan verglichenen Originals.

- 57. "Bilhelm Grimm und Herber" Bierteljahrschrift für Litteraturgeschichte (1890) 3, 578 ff.
- 58. Henrictte Schuberts Balladen, deren einzelne noch Bufching's Wöchentliche Nachrichten brachten, erschienen 1817 unter dem nicht genauen Titel "Schottische Lieder und Balladen von Walter Scott"; Wilhelm Grimm's Anzeige in seinen Kl. Schriften 2, 208.
- 59. "Die von Grimm gehegte hoffnung" Wilhelm's RI. Schriften 1, 71.
- 61. "Rüdkehr am 4. Januar" nach Wilhelm's Tagebuchnotizen.
- 62. "ber Bar brummt" Wilhelm's Kl. Schriften 1, 512. "Beihnachten, Weihnachten" aus mündlicher Quelle; daß Goethe an diesem Wort Gefallen fand und es damals um die Weihnachtszeit aussprach, beweist, wie gut er das Wunderhorn gelesen hatte; denn daher (3, 237) hat es seine umsormende Erinnerung entlehnt.
- 63. Jacob's erstes Schreiben an Goethe scheint nicht erhalten. "Goethe an Boigt" Goethe in amtlichen Berhältnissen S. 278, bei Jahn S. 290.
- 64. Ungebrudter Brief Goethe's in 4°; die breizeilige Unter-fchrift eigenhandig.
- 65. "Empfangsbeicheinigung" nicht erhalten. "Nach Wilhelm's Ausfage" Briefwechsel mit nordischen Gelehrten S. 19; vgl. Jacob's Meistergesang S. 125.
- 66. "Arnim über Jacob's Meistergesang" Reminiscenzen. Goethes Mutter; nebst Briefen und Aufzeichnungen zur Charakteristift anderer merkwürdiger Männer und Frauen. Herausegegeben von Dr. Dorow (Leipzig 1842) S. 118, und an Görres 8, 197.
  - 67. Die Briefe ber Bruber Grimm an Goethe find (bis

auf einen) veröffentlicht im Goethe-Jahrbuch (1888) IX 20 ff. und von Ludwig Geiger und Bernhard Suphan mit Anmerkungen begleitet worden. Die Originale haben mir nochmals vorgelegen.

"Berlin 1801." — das Original hat irrthümlich: "Berlin 1808."

- 68. "bei Mad. Schopenhauer" Beim. Ausgabe III 3, 204.
- 69. Die Ueberschriften ber schwedischen Originallieder sowohl in Rosegarten's Plumen G. V, als im Anhang von Grimm's Alltbanischen Helbenliedern S. 518. 586. Bgl. Briefwechsel mit norbischen Gelehrten S. 13.
- 70. "Bilhelm an Johannes Schulze" ungebruckt, aus Barnhagen's Rachlaß.
  - 72. "an Arnim" 20. Mai 1811 (ungebruckt).
- 76, 3. 6 von unten fehlt "Zeit" im Original, und €. 77, 3. 8 von oben habe ich "Gallerie" für das offenbar verschriebene "Bibliothet" des Originals gefest.
- 78. Bon (ungebruckten) Briefen bes Freiherrn Hans von hammerftein kommen in Betracht: 8. Februar, 10. März, 30. März, 28. Juli 1811.

"Dlavius" — Wilhelm's Al. Schriften 2, 16; Görres 8, 216; Müller's Afalchre S. 24 Note und S. 92.

79. "Sandfigeren" — Briefwechfel mit nordifchen Gelehrten G. 45 ff.

Unter Melanchthon's Bilbe ift durch ein zufälliges Bersehen Seibelberg anstatt Bretten als Geburtsort angegeben, mas Arnim für Ludwig Grimm berichtigte.

- 80. Ungebrudter Brief Goethe's in 4°; nur die Unterschrift "Goethe" eigenhändig. Das Concept dieses Briefes auch in den Quartalsheften vorhanden; danach dictierte Goethe auch hier "Arndtsche" seinem Secretär Riemer.
- 81. "Ryerup" Danft Litteratur-Tibenbe 1811. Rr. 15. "Achim von Arnim" Zimmer und die Romantiter S. 152.
- 82. "Der Anonymus" war Grater, vgl. "Wilhelm Grimm und herber" S. 575.

"Görres gegenüber" -- 8, 877 vom 12. December 1812; vgl. 8, 222.

- 84. "Fauft und Bahlverwandtichaften" Jacob's Aleinere Schriften 4, 72.
- 84—88. "Jacob und Bilheim an Arnim" vom 1. Rovember 1811 (ungebruckt), vgl. Görres 8, 269.
  - 88. "an Gorres" 8, 862.
- 89. Bilhelm's Befprechung bes horn'ichen Buches in feinen Rt. Schriften 1, 266 ff.
- 94. "Bilhelm's Urlaub" Beziehungen zu heffen 2, 7 und Sugendbriefe G. 468.
- 95. "Aun sie wieder frei geworden" Jugendbriese S. 848, womit man vergleiche die Goethe-Briese aus Friz Schlosser's Rachlaß, herausgegeben von Frese, S. 62. "Sulpiz Tagebuchnotizen" Sulpiz Boissere 1, 274.
- 96. "Minister vom Stein" Briefe ber Brüder Jacob und Bilhelm Grimm an Georg Friedrich Benecke aus den Jahren 1808—1829, herausgegeben von Wilhelm Müller, S. 82.

"Jacob 12. September in Frankfurt" — Jugendbricks S. 470 und Beziehungen zu Heffen 2, 18. 19. Das Datum, unter dem Grimm's Anwesenheit bei Sulpiz Boissere (1, 275) bemerkt ift, nämlich der 7. September, erweist sich als Jrrthum; also nicht erkt vom 15. September an, wie in Creizenach's Goethe und Marianne von Billemer (2. Aust. S. 50°) schon bemerkt wird, ist eine Reihe von Tageszahlen bei Boissere unrichtig gestellt.

Für die Schilderung der Rheinsahrt find im allgemeinen die Jugendbriefe, ferner die Freundesbriefe von Wilhelm und Jacob Grimm (herausgegeben von Reifferscheid) S. 35 ff. und ein (ungedruckter) Bericht Wilhelm's an Arnim vom 31. October 1815 maßgebend.

- 97. "Johann von End" Runft und Alterthum I 1, 172 (bei Semvel 26, 381).
- 99. "zu Görres" 8, 479; ber vorausgehende Brief Wilhelm's an Görres, worin die Rheinreise beschrieben war, ist verloren gegangen.
- 99. "die verkappte Selbstanzeige Wilhelm's" Zeitschrift für deutsche Philologie (1892) 24, 563. "Boffens llebersetzung" Jacob's Kl. Schriften 4, 423.
  - 100. "Jacob über hammer" -- an Gorres 8, 229.

- 102. "Geburtstagsfeier" Creizenach's Goethe und Da=rianne von Billemer €. 48.
- 108. "Wilhelm's Besuch in Weimar 1816" Beziehungen zu Heffen 1, 151. 31 und an Görres 8, 504; dazu tritt ein (ungebruckter) Brief Wilhelm's an Arnim vom 4. Juli 1816.
- 104. "Bic Riemer und Johanna Schopenhauer ihm erzählten" vgl. Goethe Jahrbuch 1892 Bb. XIII S. 139 und 143. Als eine Stimme aus jener Zeit theile ich mit, was der preußische Oberst von Below, Militairgouverneur des Hessischen Prinzen, auf Wilhelm Grimm's Brief an Suadedissen zurückschrieb (ungedruck): "Ihre treue Schilderung von Göthes ruhiger und gesaßter Stimmung, kurz nach einem so großen Verluste, hat unsere Damen ein wenig gegen ihn ausgedracht; ich habe die Sache sehr natürlich gesunden, und kann mir denken, daß es ihm, im Innersten seines Herzens recht wohl seyn, und daß er sich ordentsich leicht fühlen muß, seitdem ihm diese schwere Bürde abgenommen."
- 105. "in Kunft und Alterthum" 1816. 1, 139 (bei Hempel 26, 319). "wie in den Annalen (Hempel 27, 441) und zu Zelter (26. October 1831)".
  - 106. "zum Divan" Beim. Ausgabe I 7, 285.
- 107. "Abam Müller's Schriften" Jugendbriefe S. 176; über die religiöse Dulbsamkeit der Brüder Grimm vergleiche man die Beziehungen zu Gessen 1, 190. 94.
  - 108, 3. 5 von unten fehlt "bei" im Original.
- 117. "es war einmal ein Kind" Jacob's Kl. Schriften 8, 302. "Machandelboom" Zimmer und die Romantiker S. 271 und Hinterlassene Schriften von Runge 2, 361; von Locper's Briefe Goethe's an Sophie von La Roche S. 37. "Aslaug" Wilhelm's Kl. Schriften 1, 186.
- 118. "der Frau von Stein" Goethe's Briefe an Frau von Stein (2. Auflage) 2, 470.
- "biefe Stelle aus Wahrheit und Dichtung" Weimarer Ausgabe 28, 228.
- 119. "Stirbt der Fuchs" vgl. noch Jacob Grimm's Deutsche Mythologie (4. Ausl.) 2, 711. "Divan = Stelle" —

Beimarer Ausgabe 7, 36. "Befprechung einer englischen Beitfchrift" — bei hempel 29, 775.

ù:

120. "Trijche Elsenmärchen" — mit Bezug auf Jacob's Bemerkungen über Erlönig (Wilhelm's Al. Schriften 1, 444) vergleiche man Benbeler's Briefwechsel bes Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm, und zwar S. 34, eine Stelle, welche Meusebach an den Rand seines (jest auf der Berliner Königlichen Bibliothek unter der Signatur Yc 3909 besindlichen) Exemplars des Erduin Koch'ichen Grundrisses geschrieben hat. — Als ein eigenartiger Zufall sei erwähnt, daß am Schlusse der Freischen Elsenmärchen Goethe's Borrede für den (gleichsalls dei Fleischer in Leipzig erschienenen) jungen Feldjäger als Empsehlung dieses Buches abgedruckt ist; bei hempel 29, 200.

122. "Edart" — Erich Schmidt im Goethe-Jahrbuch (1888) IX 234. "Siebenschläfer" — Hempel 9, 150; Weim. Ausg. 6, 267; Sulpiz Boifferce 1, 280. "Geroldsect" — Wilhelm's Kl. Schriften 2, 219; die Deutsche Helbensage Rr. 161. Ju ben in dem Briefe berührten Sagen vgl. man die Deutsche Mythologie (4. Ausl.) 2, 794. 795. 797. 798.

123. "1817 in Runft und Alterthum" — I 2, 106 (bei Hempel 26, 244).

124. "Zeune" — Jacob's Aleinere Schriften 4, 428; Sulpiz Boifferec 2, 145.

125. "Brief an Arnim" — vom 2. December 1812 (unsgedruckt).

126. "die trifteste aller Erscheinungen" — Hempel 26, 321. 325. "Schlegel's Recension" — Sämmtliche Berke (heraus-gegeben von Böding) 12, 383. "Boissere's Jrrthum" — Sulpiz Boissere 2, 72.

127. Ungedruckter Brief Bilhelm's an Goethe, aus dem Goethe- uud Schiller-Archiv zu Beimar.

129 ff. Ungebruckte Briefe Savigny's; ber erste vom 8. Ro-pember 1814.

132. "wie Bilhelm Grimm bezeugt" — Beziehungen zu Beffen 1, 31.

135. Die erste Fassung bes von bem Secretar Ferdinand Goethe u. b. Brüber Grimm.

Schreiber auf halbbruchigem Concept niedergeschriebenen Briefes vom 23. Auguft 1816 lautet:

#### Em. Wohlgeboren

gehaltreiches Schreiben ward mir nach Tennstädt gesenbet, einem thuringischen Babeort, wo ich mich, nach aufgegebener Hofnung einer weiteren Reise, seit vier Bochen aufhalte. Die Bucher sind in Weimar zurud geblieben.

Meine Absicht war nach meiner Rücker die Berde, sogleich, nach Anleitung Ihres Briefes, zu betrachten und mit Ihnen überein zu kommen was vielleicht zu Förberung ihrer löblichen Zwede beshalb öffentlich zu sagen senn möchte.

Run aber findet sich eine Beranlagung früher zu schreiben und mich mit Ihnen ohne Aufenthalt in näheren Bezug zu setzen. Beziommendes Heft, welches vorerst geheim zu halten bitte, giebt hierüber näheren Ausschlag scheinen möchte i; so kann und barf er boch nicht ohne Wirdung scheinen möchte ; so kann und barf er boch nicht ohne Wirdung bleiben.

Möchten Sie mir baher2, über bas Ganze sowohl, als besonders über den vierzehnten Punckt, Ihre Gedancken eröffnen3 und daszenige was von eigener Thätigkeit in Gesolg des an mich erlassenen Schreibens noch nach zu bringen nöchtig seyn möchte vielleicht wäre die Hauptabsicht entschiedener auszusprechen Ihre Borarbeit nicht zu verschweigen und Ihre Zwecke zu bezeichnen möchten Sie unbewunden erklären was Sie zu einem Bentritt ausgesordert zu leisten gedächten und was Sie dagegen sur Fördernis thätige Theilnahme ja Unterstügung erwarteten so könnte ich der ich mit den Personen die sich für die Sache sehr lebhaft interessiren in genauer Berbindung stehe der Angelegenheit selbst und benjenigen die sich früher aus uneigennützigen innerm Triebe mit solchen Gegenständen beschäftigt

<sup>1)</sup> Eigenhandig von Goethe hergeftellt anftatt ber urfprunglichen Faffung: "und von unmöglicher Ausführung ber Borichlag fein möchte".

<sup>2) &</sup>quot;baher" eigenhändig jugefügt.

<sup>,3)</sup> Coethe hat hinter "eröffnen" ein Punct gesetzt und den Rest der Conceptseite, die die zu den Worten "noch nach" reicht, durchstrichen. Das Folgende hat er offendar nicht mehr durchgesehen.

dienstlich und förderlich senn welches mir um so erfreulicher wäre als ich selbst in diesen heimischen Gauen nur als umstehender Wandler mich von jeher umgetrieben habe ohne mich irgend wo an zu siedeln.

Wögen Sie mir sodann eröffnen welche Mitarbeiter in diefen Baterländischen Beinberg Sie auf den Grad kennen schäten, daß Sie solche sich selbst und dem ganzen bengesellen möchten so wird auch dieses zu schnellerer Besörderung des guten das man beabsichtigt gereichen. Bollen Sie mir ferner das Bertrauen schenden auch desjenigen zu gedenden was Sie an den Zeitgenossen nicht billigen so verspreche alle Berschwiegenheit und zugleich Benutung zum Bortheil der Sache der ich mich nicht auf den Grad widmen kann um auf eigenen Begen genügende Einsicht zu erlangen.

Abgegangen Tennstedt b. 29 ten Aug. 1816.1

187. "6. September" — Strehlke 2, 298 nach bem nicht mehr controlierbaren Auszug eines jetzt verschwundenen Briefes. Jacob's Name war jedenfalls nicht genannt, sondern ohne Zweisel (wie Goethe immer schrieb) "Hr. Bibliothekar Grimm", was bei der Herstellung des Auszuges, wie es am nächsten lag, auf Jacob gedeutet worden ist.

144. Die aus bem Briefe Hammerstein's eingelegte Stelle ist einem noch vorhandenen (ungedruckten) Schreiben vom 7. Januar 1816 entnommen, mit einigen Aenderungen, deren Absicht leicht erkennbar ist. Hammerstein schrieb 3. B.: "zu den Aposteln Ihres heiligen Glaubens an die Wiederherstellung der verlornen alten Geschichten". In der von Wilhelm durch einen Gedankenstrich angedeuteten Lücke (oben S. 145) stand: "theilen Sie uns die ersten Grundsäse der Critik solcher Gegenstände mit, und stellen sich an die Spise eines Bundes der Art". S. 145 3. 1 habe ich "und" anstatt Wilhelm's Verschreibung "nur" aus Hammerstein's Original gebessert.

146. "Plan zu einem beutschen Sammler" — Görres 8, 265.

<sup>1)</sup> Der zweizeilige Abgangevermert eigenhanbig von Goethe.

"Circularbrief" — Jacob's Rl. Schriften 7, 598 "Wilhelm an Hammerstein" — Jugendbriefe S. 425.

153. "Reinwald" — Jugenbbriefe an vielen Stellen; Jacob's Kl. Schriften 5, 104. 8, 40; Schillers Briefwechsel mit seiner Schwester Christophine und seinem Schwager Reinwald (Leipzig 1875) im Borwort. "an Georg Benede" — 7. October 1810, S. 18 ber Briefe: Jugenbbriefe S. 424. "Pfarrer Bang" — Beziehungen zu Hessen 1, 28. 39. "gegen alle Gesellschafterei" — an Benede S. 98.

154. "ähnlicher Plan Herder's" — Sammtliche Schriften, herausgegeben von Bernhard Suphan 16, 600.

157. "Bang und Suabedissen" — Beziehungen zu heffen 1, 81. 85. 157. 2, 194.

157. Savigny's Briefe vom 28. Rovember 1816 und 4. April 1818 (ungebruckt). "Stiftung ber Gefellschaft" — Raberes im ersten Bande ihres Archivs 1820.

158. "Goethe an Büchler" — Berg' Leben Stein's V 418 und Strehlke 1, 98. "Grimm's Briefe an Perp" — Biffenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung 1882 Rr. 91—93 und Zeitschrift für beutsche Philologie 16, 281.

161. "hundert griechische Lieder" — Brieswechsel zwischen Goethe und Therese von Jakob, im Goethe-Jahrbuch XII (1891) S. 42, auf welchen auch weiterhin Bezug genommen wird. "als Hospitalmate" — Franz Ludwig August Maria Freiherr von Harthausen. Gin photographischer Bersuch von Freundeshand. Als Manuscript gedruckt. Hannover 1868, S. 12. "in Heidelberg" — Sulpiz Boissere I 288.

162. "zu einer Ausgabe die Borrede" — Briefe von Jakob Grimm an Hendrik Willem Tydeman, herausgegeben von Reiffersicheid (Heilbronn 1883) S. 61. "in Kunst und Alterthum" — IV 1, 54. 168 (bei Hempel 29, 562); vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich v. Müller, herausgegeben von C. A. H. Burchart, S. 52. "brieflich wie öffentlich" — Freundesbriefe S. 92, Jacob's Kl. Schriften 4, 199.

168. "Schlagt ihn tobt" — Miklofich, über Goethe's Klaggefang von ber eblen Frauen bes Afan Aga (Wien 1888) S. 62,

eine Schrift, auf welche auch weiterhin noch Bezug genommen wirb.

- 164. "ausbündige Sammlung" Jacob's Kl. Schriften 4, 427. 487; pgl. 4, 401.
- 165. "Bilhelm erzählte" Freundesbriefe S. 44. 46. Clemens Brentano's Brief vom 4. September 1816 (ungebrudt). "Reunzehn ferbifche Lieber" — Jacob's Al. Schriften 4, 455.
- 165. "der Carlowiger Papft" Brief Jacob Grimm's an Lachmann vom 27. December 1828 (ungebruckt).
- 166. "But in Caffel" Jacob's Al. Schriften 6, 849 und Beziehungen zu heffen 1, 228. "für die Göttingischen Anzeigen" Rl. Schriften 4, 197. 202. 203. "bem größten Deutschen" Goethe-Jahrbuch XII 65.
- 167. Es sei bemerkt, daß dieser Brief Jacob Grimm's mit beutschen Buchstaben geschrieben ift; der andre Brief Jacob's (oben S. 178) hat zwar lateinische Schrift, aber die Hauptwörter mit großen Ansangsbuchstaben.
- 169. "Goethe an But" Strehlte 1, 317. "Sendung vom 10. Rovember" nach Goethe's Tagebuche. "in Kunft und Alterthum" V 1, 84 (bei Hempel 29, 586).

Ungebruckter Brief Goethe's an Jacob Grimm in 4°, bie zweizeilige Unterschrift eigenhändig. Aus dem Concept der Duartalsheste sei bemerkt, daß oben S. 170 hinter "abdrucken ließ" die Borte gestrichen sind: "Herr Bolf [b. i. But] hat mir auch einiges dergleichen zugesagt und eine buchstäbliche Uebertragung versprochen"; serner "Ihrer edlen Bemühungen" eigenhändig im Concept anstatt "Ihrer eigentlichen Bemühungen".

- 170. Die Befte IV 8 und V 1 (oben S. 188) mit Goethe's (nicht eigenhändiger) Bidmung find noch vorhanden.
  - 178. "Beibe empfahl Grimm" Ml. Schriften 4, 218.
- 175. "unmetrische Uebertragung" Freundesbriefe S. 92. "in seine Zeitschrift" V 2, 24. "die Erbauung Scutaris" ebenso noch citiert Rl. Schriften 4, 222; Rechtsalterthümer\* S. 695; Mythologic\* 2, 957. Freundesbriefe S. 98 3. 4 ift "in einer Racht" Schreibsehler für "an einem Tage".
- 176. Ungebruckter Brief Goethe's an Jacob Grimm in 40, bie zweizeilige Unterschrift eigenhandig. "in bem mir uber-

sehbaren Umfang" — so nach bem Concept von mir hergestellt; ber Schreiber ließ in ber Reinschrift "in" aus und anderte bann "dem" in "den". Dem von Goethe gewollten Sinne entspricht allein die Fassung bes Concepts.

177. "geistreich angeschloßene Uebertragung"— vgl. Goethe's Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller S. 103. "Anzeige der drei Bukischen Bände" — im Literarischen Conversations=blatt Rr. 122 vom 26. Mai 1824 und folgende Rummer.

178. "direct an Jacob Grimm" — die mir vorliegende ungedruckte Correspondenz zwischen Jacob Grimm und Therese von Jakob wird passenden Ortes von mir veröffentlicht werden; im Folgenden ist sie östers benutt worden. "Ramensvetterschaft" — Freundesbriese S. 110.

179. "Reihenfolge" — Miklosich, über Goethe's Klaggefang S. 62.

Bur Bergleichung mit Grimm's Uebertragung stehe hier die wörtliche Bersion auf Blatt 22 (aus dem Goethe-Archiv):

Madgen, nieblich kleines Beilchen! lieben möcht' ich dich. aber du bift klein. Lieb mich, Lieber, ich werd wohl groß werben. Klein ist die Beere der Perle und man trägt sie an dem Herren Halse Klein ist der Bogel, die Bachtel (= ein kleiner Bogel ist d. B. Aber sie tödtet (ermüdet) Roß und Keiter. (auf der Jagd

- 181. "in ben Göttingischen Anzeigen" Rleinere Schriften 4, 419. "in Kunft und Alterthum" bei hempel 29, 590; vgl. 586. 148.
- 184. "nach Paris" Jugenbbriese S. 469. "ein Stammbuchblatt" Stammbuchblätter aus Goethe's Nachlaß von Balther Bulpius, in der Deutschen Rundschau 1890 S. 539.
- 186. "Goethe abgesprochen" Paul Beigläder, Rleine Schriften gur Runft von Heinrich Meyer (Heilbronn 1886) Borrede S. CLI; und für die Recension der Bildniffe Göttinger Brofesoren ebenda S. CLIV.
- 187. "wußten sie im Boraus" Jacob Grimm an Arnim den 10. Februar 1824 (ungedruckt): "ich habe (Goethe ein serbi-

sches Licd) für Kunst und A. übersett, was er ins neuste Heft aufnehmen will. In Dieses soll auch ein Artikel über Luis rabierte Blätter zu stehen kommen."

- 189. "Jacob über Ludwig's Portraits" an Benede S. 161.
- 190. Briefwechsel bes Großherzogs Carl August mit Goethe 2, 250 Rr. 552 [1824].
- 191. Ungedruckter Brief Ludwig's an Bettina, aus Barnhagen's Rachlaß.
- 198. Bilhelm's Göttinger Rebe über Geschichte und Poesie, in den Rl. Schriften 1, 497. "britte Theil von Dichtung und Bahrheit" an Arnim 21. Juni 1814. "italienische Reise" an Suabedissen (Beziehungen zu hessen 1, 157) und an Arnim (ungebruckt), beide Briefe vom 10. November 1816.
- 194. ",ber neueste Band 1822" Beziehungen zu heffen 1, 214. "über Coln und Bonn" (R. u. A. I 1, 26) — an Görres 8, 501.
- 195. "gegen die neueren Maler" Beziehungen zu hessen 1, 168 und an Arnim 3. Juli 1817 (ungedruckt). "das abschließende dritte Heft" — an Arnim 6. Juni 1818 (ungedruckt).
- 196. "Grimm's Mitglieder der Berlinifchen Gesellschaft" Beziehungen zu heffen 1, 159; Jacob's Al. Schriften 8, 34. 36; Scherer S. 161. "an Eberhard von Groote" Reifferscheid, Erinnerung an Eberhard von Groote, in der Monatsschrift für rheinisch-westsälliche Geschichtsforschung (1875) 1, 146.
- 197. "gegen Jean Baul" Jacob's Kl. Schriften 1, 407. Dagegen schrieb Jean Baul im fünften Postscript zu den deutschen Doppelwörtern (bei Hempel 54, 67). Bgl. Bierzig Jahre von Karl von Holtei Bd. 4 (1828). "gegen Zeune" Jacob's Kl. Schriften 4, 377. 380; Wilhelm's Kl. Schriften 1, 514. "Ruckftuhl" Kunst und Alterthum I 3, 42 (bei Hempel 29, 247).
- 198. "Jacob an Lachmann" 24. October 1820 (ungebruckt). "des Geredes . . fatt" Beziehungen zu Heffen 1, 56. Wilhelm's Erwähnung von Kunft und Alterthum in den Kleineren Schriften 2, 266.
- 199. "Schubarth" vgl. bie von hermann hettner mitgetheilten Briefe Goethe's an R. E. Schubarth, in ber Deutschen

Rundschau 1875 C. 28 ff. Ich eitiere nach ber zweiten Auflage von Schubarth's Buche "Zur Beurtheilung Goethe's mit Beziehung auf verwandte Litteratur und Kunst" (Breslau 1820), und zwar tommen hier in Betracht die Stellen 2, 111. 144. 393. 426 und sonst. "Jacob's Anfrage bei Lachmann" — 22. Februar 1820 (ungebrudt); vgl. Beziehungen zu hessen 1. 76 und die folgende Bemerkung zu S. 200.

200. Jacob Grimm an Friedrich heinrich von der hagen, 18. Rovember 1819, im Anzeiger für Deutsches Alterthum (1885) 11, 96. Die betreffende Stelle in von der hagen's Buche (Breslau 1819) fteht auf S. 144.

"Goethe's gegenwartige Gefinnung" — Beziehungen zu Beffen 1, 78.

201. "Banderjahre" — Beziehungen zu heffen 1, 78 und an Arnim 1821 (ungebruckt). "meinte Bilhelm 1828" — Beziehungen zu heffen 1, 227.

202. Bilhelm's Unzeige ber Faröischen Lieber in ben RI. Schriften 2, 338.

208. "ungeschidtes Befen und falfche Parteimanner" — Scherer S. 77.

209. "zu Edermann" — 8. October 1828. "Schlegel in Caffel" — Briefwechsel bes Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm, herausgegeben von Camillus Wendeler (Heilbronn 1880) S. 69.

210. "Meusebach kannte Goethe persönlich" — Hallische Allgemeine Litteratur-Zeitung vom Jahre 1885, Sp. 314. "auf Zeune" — Briefwechsel Meusebach's mit Grimm's S. 224. "Selbstbiographien" — jest vor den Kleineren Schriften der Brüder.

212. "den Freundinnen in Weftphalen" — Freundesbriefe S. 184. "zu Lachmann" — Briefwechsel Weusebach's mit Grimm's S. 368. "seinem Bruder Ferdinand" — vom 10. April 1832 (unsgedruckt).

213. "Rehberg" — vgl. auch Scherer im Goethe-Jahrbuch (1886) VII 299. "Göttingische Anzeige" — 1835, 182. 183 Stüdt. Den 19. November, S. 1809 ff.

214. "an Perti" — 27. November 1835 (oben S. 260 zu 158). "Glover" — Jacob's Kleinere Schriften 4, 178. "Schon

1811" - Bilhelm's Rleinere Schriften 2, 496; an Gorres 8, 164. 184. 200. 280.

215. "zwijchen Jacob und Reusebach" — im Briefwechsel E. 145 ff, womit zu verbinden ist Jacob's Widmung seines Reinhart an Lachmann und Brief an Hupfeld in den Beziehungen zu Hessen 2, 266 ff. "In der Borrede" — S. CLXXX. "Wilhelm in seinen Borlesungen" — Kl. Schriften 2, 555.

216. Die oben aus ben Goethe-Citaten ber Deutschen Mythologie ausgemählten Stellen findet man in ber 4. Auflage 2, 627. 8, 226. 2, 948. 3, 57 (zu 1, 122).

217. 218. Die oben aus ber Deutschen Grammatik ausgewählten Stellen sindet man 4, 851. 1, 695. 4, 420 ("flandinavische Reise" — RI. Schriften 1, 78. "in der Deutschen Mythologie" — 2, 954, womit man vergleiche Wilhelm's RI. Schriften 4, 404). 1, 696 und Schillerrede. 4, 66 und 68. 4, 269; 272; 8, 322. 4, 146. 4, 811. 4, 428. 4, 498. 4, 422.

220. "wie fic erzählt" - Goethe's Briefwechsel mit einem Rinde (8. Auflage von herman Grimm) E. 542 ff. Dag Bettinens Besuch bei Goethe thatfachlich 1824 Statt gefunden bat, beweist bie oben S. 221 mitgetheilte Stelle aus bem ungebructen Bricfe Bilhelm Grimm's vom 20. December 1824. Der ungenannte Freund, an ben der Brief gerichtet ift, tann nach bem gangen weiteren Inhalt nur ber Bfarrer Bang fein, beffen übrigen Grimm-Rachlag Stengel in ben Beziehungen zu Beffen publiciert hat; val. an Suabediffen in ben Beziehungen zu Seffen 1, 288. 284. 279. Steht aber Bettinens Befuch bei Goethe 1824 feft - eine Thatfache, die bisher fur Bettinens Lebensbarftellungen nicht verwerthet zu fein icheint (vgl. Deusebach's Briefwechfel C. 404) - fo fallen die Entstellungen, unter benen bis jest Bettinens Berhältnig zu bem greifen Goethe gelitten hat. Noch jungft hat Lily von Rretichman in einem Auffas über Beimars Befellichaft und bas Chaos (Beftermann's Monatshefte 1891, C. 260) einiges bavon berührt; fie hat darin Recht, daß fie ben Berdacht, unter "Friederife" berge fich Bettina, abgewehrt hat.

"aus ber bereits fertigen hanbschrift" — Freundesbriefe E. 140, vom 29. October 1884.

222. "meinte Bilhelm" - an Bettina 22. September 1834

(ungebruckt). "Jacob an Savigny" — 14. December 1834 (ungebruckt), einer ber wenigen bisher zugänglichen Briefe Grimm's an Savigny, der aus leicht erkennbarem Grunde in Bettinens Händen verblieben ift.

223. "Hugo" — undatierter Brief Jacob Grimm's an Bettine (ungedrudt). "Lüde" — Briefwechsel Friedrich Lüde's mit ben Brübern Jacob und Wilhelm Grimm, herausgegeben von F. Sander (Hannover-Linden 1891) S. 8. "Jacob's Anzeige" — Al. Schriften 6, 419.

225. "drei oder vier Monate" — Jacob an Bettine 10. Juni 1885 (ungedruckt). Bettina brachte beides, Brief und Anzeige, dem Herrn von Meusebach (Briefwechsel S. 206). "Meusebach's Recension" — an dem oben S. 264 zu 210 angegebenen Orte.

Betreffs der Sonette sei hier noch auf Loeper's Borrede zu den Briefen Goethe's an Sophie und Bettina S. XXXVIII verwiesen; die von Loeper herangezogene Aeußerung Wilhelm Grimm's aus den Freundesbriefen (S. 141), mehrere Briefe habe Goethe in Gedichte übersetzt, kann nichts beweisen, weil Grimm hier nicht früher eingesehene Originale, sondern Bettinens Druckmanuscript, also den Briefwechsel mit einem Kinde selbst im Sinne hat.

226. Meusebach's Recension S. 410; Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde S. 292. "Goethe 1801 in Caffel" — Annalen (Hempel 27, 68) und Weimarer Ausgabe III 3, 32.

227 3. 6 v. o. verbeffre "aus" in "ober".

230. "Correspondenz zwischen Grimm's und Salomon Hirzel" — Anzeiger für Deutsches Alterthum XVI (1890) und XVII (1891); wozu man auch vergleiche "Zur Kenntniß Jacob Grimm's. Bon M. Bernans" in der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung 1891. Rr. 55—57. Aus Grimm's Correspondenz mit hirzel und Jacob's Borrebe zum Wörterbuch sind im Folgenden die thatsächlichen Angaben entnommen. "Wilhelm's Bericht in Frankfurt" — Kl. Schriften 1, 508.

282. "über das Berbrennen der Leichen" — Jacob's Al. Schriften 2, 213. "Braut von Korinth" — der Zauber der Sprache gerade in diesem Gedichte wird schon in den Jugendbriefen S. 86 gerühnt. 233. "Personenwechsel" — Jacob's Kl. Schriften 3, 286. "bebauerte Jacob" — zu Hirzel, Anzeiger XVI, und zu Beigand, Beziehungen zu Hessen 1, 841.

234. "Jacob's wiederholte Entschuldigung" — außer der Borrede zum Börterbuche Bb. 1 S. XXXVII vergleiche man Jacob Grimm an Abelbert Keller 25. Mai 1858, Anzeiger für Deutsches Alterthum (1888) XIV S. 107.

"Einer Pflanze das Herz ausbrechen" — Ludwig Blume, Chronit des Wiener Goethe=Bereins 1890 S. 4; bei Jacob Grimm in den Lateinischen Gedichten des X. und XI. Jahr= hunderts (1838) S. VII, bei Goethe im Clavigo IV. Act.

235. "wie Arnim herausfühlte" — Dorow, Reminiscengen S. 118.

236. "aus ben Jugenbbriefen" - S. 17.

287. "der Brief an Reichardt" — vom 5. Februar 1801, vgl. Weimarer Ausgabe III 3, 5.

289. "Bas Jacob zulest geschrieben hatte" — Herman Grimm in Jacob's Kl. Schriften 1, 187. "Jacob's Rebe auf Schiller" — Kl. Schriften 1, 374.

243. "Jacob's Aufruf zu Beiträgen für Goethe's Standbilb"
— Rl. Schriften 7, 606. 608; nach ben hier von Sduard Jppel gegebenen Rachweisen kann man sich über die innere Geschichte der damaligen Denkmalsangelegenheit informieren. Ein von herman Grimm der Königlichen Bibliothek zu Berlin überwiesener Sammelband (T d 592) enthält die auf Jacob Grimm's Borsis im ersten Goethe-Comite bezüglichen Actenstücke; darin auch der Brief an Sduard Simson.

## Regifter.\*

Ølover 214.

Achilleis 241. Altbanifche Belbenlieder 26. 86. 37. 58. 70 ff. Altdeutsche Malerei 4! 6. 11. 22. 42. 97. 98. 113. 126. Altbeutsche Balber 66. 118. 124 bis 127. Mrendt 42. 44. Armer Beinrich 98. 112. 124. Arnim 8-41. 104. 105. 247. Bettina 81. 49-52. 220 ff. 265. Campagne nach Frankreich 194. Cellini 13. Christiane (Goethe's Gemahlin) 48. 104. 256. Clemens Brentano 8. 15.

Dichtung und Wahrheit 85 ff. 198 ff. Divan 100. 198.

Ebba 42. 44. 74. 98. 99. 111. Egmont 240. Eugenie 240.

Farbenlehre 33. 125. Färöische Lieber 202 ff. Faust 33. 84. 241. 242. Frommann 56. 252. Goethe-Ausgabe 244.
Goethe-Bricfe und Sendungen an Grimm's 64. 80. 135 (258). 169. 170. 176.
Goethe-Denimal 243.
Gos 86. 240.
Grammatif 216 ff. 219.
Grimm-Briefe und Sendungen an Goethe 67. 73. 108. 127. 188. 146. 167. 173. 184. 188.

Hammerstein (Briese) 77 ff. 144. 259. Hermann und Dorothea 241. Hilbebrandslied 108.

Iphigenie 240. Italienische Reise 198.

Knebel 56. 57. Kunft und Alterthum 170 ff. 185 ff. 194 ff.

Lachmann 199. 200.

Märchen 98. 98. 109. 116 bis 121. 257. Meistergesang (Jacob Grimm's) 38. 65. 66.

<sup>\*)</sup> Dies Register enthatt nur basjenige, mas in nicht zu weitem Umkreife bas eigentliche Berhaltniß zwischen Goethe und ben Brübern Grimm umgiebt.

Meufebach 210. 225. Mitschuldigen 241. Müller (Abam) 105. Mythologie 215 f.

Reugriechische Bolfspoefie 160 ff. Ribelungen 30. 42. 43. 44. 199.

Dehlenschläger 82. 46. 251.

Propyläen 11. Projauberfegungen 99. 106. 124.

Rameau's Reffe 12. Reichardt 31. 38. 237. Reinhart Huchs 214 ff. 241. Rehberg 218. Riemer 41. 48. 55. 81. 287. Romane (alte) 46. Runge 27. 33. 248.

Sagen 20. 26. 98. 110. 121 bis 124.
Savigny 8—10. 129. 157.
Schiller 10. 13. 209. 288. 289.
Schlegel (Wilhelm und Friedrich)
11. 28. 106. 126—127. 187.
199. 209.
Schopenhauer (Johanna) 41.
52. 104.
Schubarth (Kenriette) 36. 58.
Schubarth (K. E.) 199 ff.

Schühe (Stephan) 54.
Serbische Bolkspoefie 168 ff.
Simplicissimus 42. 47.
Sprachreiniger 196 ff.
Steffens 82. 48.
Stein (Freiherr vom) 96. 129 ff.
Stil der Brüder Grimm 284.
Strigner 84. 71.

Taffo 240. Therese von Jakob (Talvj) 167 ff. Tröfteinsamteit 28—29.

Wahlverwandtschaften 84. 58. 84. 91. 241.
Weimarer Handschriften 58. 61. 65. 66.
Wieland 55.
Winkelmann 18. 70. 71.
Wilhelm Meister 10. 84. 201. 241.
Wörterbuch 229 ff.
Wul Stephanowitsch 164 ff.
Wunderhorn 16—23.

Beichnungen und Rabierungen (Ludwig Grimm's) 22 und Anm. 27. 49. 76. 79. 80. 95. 96. 184 ff. 187. 191. Beichnungen(WilhelmGrimm's) 20. 61. Zeune 112. 124. 197. 199. 210. . 

# Berlag von Wilhelm Berk in Berlin.

(Befferiche Buchhandlung.)

- Clemens Brenfano's Früßtingskranz aus Jugendbriefen ihm gestochten, wie er selbst schriftlich verlangte (Reudruck ber Ausgabe von 1844). (Wit einem Borwort von Reinhold Steig.) Geh. Mt. 3,60, geb. in Leinwand Mt. 4,60, geb. in Halbkalbleder Mt. 6,60.
- Brüber Grimm, Sinder- und Sausmarden. Große Ausgabe. Herausgegeben von herman Grimm. (Enthält 210 Märchen.) Mit 4 Aquarellbruden von Professor Mohn. In hübschen Leinwandband gebunden Mt. 4,—.
- Herman Grimm, Leben Michelangelos. 2 Bdc. 6. Auflage. geh. Mt. 9,—, geb. in Leinwand Mf. 11,—, in Halb-franz Mf. 13,—.
- herman Grimm, Somers Ilias. 1.—9. Gefang. Geheftet Mt. 6,—, gebunden Mt. 7,—.
- Ernft II., Serzog von Sachsen-Coburg-Gotha. Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Bearbeitung in einem Banbe. 46 Bogen Lexiton=Oftav. 1892. Geh. Mf. 10,—, gebunden in Leinwand Mf. 11,50, in Halbkalbleder Mf. 13,—.
- Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. (Bettina von Arnim.) Seinem Denkmal. Dritte Auslage. Herausgegeben von Herman Grimm. Elegant geheftet Mt. 8,—, in Leinwand gebunden Mt. 9,20, in feinsten hellen Halbkalblederband gebunden Mt. 11,—.
- Herman Grimm, Goethe. Borlefungen, gehalten an ber Königlichen Universität zu Berlin. Bierte durch einen Borbericht vermehrte Auflage. 1887. Geheftet Mf. 7,—, gebunden Mf. 8,20, gebunden in Halbkalbleder Mf. 10,—.
- Briefe Goethes an Sophie von La Roce und Bettina Brentano nebst dichterischen Beilagen, herausgegeben von G. von Loeper. 8°. Elegant geheftet Mt. 6,—, gebunden Mt. 7,20.
- Soethe und Grafin G'Doneff. Ungebruckte Briefe mit bich-, terifchen Beilagen, herausgegeben von R. DR. Berner.

